

- ★ •Zeichenbretter im Test: Koala Pad und Super Sketch
- ★ Test: Supergrafik 64 und **Extended Graphik**
- ★ Pseudo-Sprites für VC 20
- ★ Werkzeug für Grafikprogrammierer: viele Tips und Listings

# Vergleich: **Monitor kontra Fernseher**

Marktübersicht Monitore

Listing des Monats

Schildkröte

Maschinensprache

Besser als gekauft Monitor zum Abtippen

Zwei neue Kurse

Programmierwettbewerb

Die besten Einzeiler



# INHALT

| Aktuell                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Neues aus der Datenfern-                                     |            |
| übertragung<br>Commodore Fachausstellung                     | 8          |
| in Frankfurt                                                 | 10         |
| The state of the state of                                    |            |
| Design                                                       |            |
| Hardware                                                     | - 44       |
| Test: MSD-Super-Disk-Drive<br>Vergleich:                     | 14         |
| Monitor kontra Fernseher                                     | 16         |
| Marktübersicht Monitore<br>Marktübersicht Drucker            | 19<br>21   |
| markasoroioni Druokor                                        | 21         |
| Havdovena Triat                                              |            |
| Hardware-Test                                                |            |
| Ein starkes Stück<br>Itoh 8510 und 1550B                     | 22         |
| Der Petal MA20 - kleiner                                     |            |
| Name, großer Drucker<br>Drucksympathie BMC BX100             | 24<br>26   |
| Drucksympanie bivic barou                                    | 20         |
| Coffee Tool                                                  |            |
| Software-Test                                                |            |
| C 64: Der Grafikgigant<br>Wie Super ist die                  |            |
| Supergraphik 64?                                             | 30         |
| Viel zu schade, um nur damit<br>zu kalkulieren: Multiplan 64 | 20         |
| Zeichenbretter im Test:                                      | 32         |
| Koala Pad und Supersketch                                    |            |
| David und Goliath Grafik hoch zwei — das                     | 34         |
| Extended Grafik System                                       | 37         |
| Vizastar<br>Ein Stern wird geboren                           | 38         |
| Dan bleffi wha geboren                                       | 30         |
| Spiele-Test                                                  |            |
| Exodus-Ultima III                                            | 40         |
| Adventure Creator                                            | 42         |
|                                                              |            |
| Wettbewerbe                                                  |            |
| Listing des Monats                                           |            |
| Zeichnen mit der schnellen<br>Schildkröte:                   |            |
| Turtle-Grafik                                                | 48         |
| Anwendung des Monats                                         |            |
| Schachmeister Unterprogrammbibliothek:                       | 50         |
| Exsort                                                       | 154        |
| Die besten Einzeiler Das intelligente Programm               | 158<br>161 |
| Das memgene Frogramm                                         | 101        |

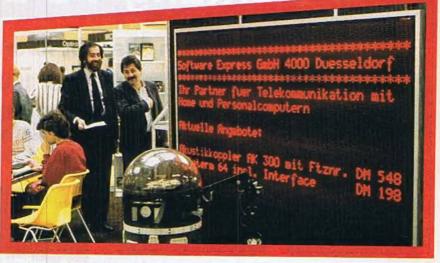

Diese überlebensgroße »Leinwand« war nur eine der Anziehungspunkte auf der Commodore Fachausstellung 10



Blond oder Schwarz? Monitor oder Fernseher? Jeder nach seinem Geschmack 16







So könnte ein professioneller Arbeitsplatz mlt Vízawrite und Vizastar aussehen. Vizastar im Test 38



| rogramme zum Abtipp                         | en   |
|---------------------------------------------|------|
| Anwendungen                                 | 575  |
|                                             |      |
| Maschinensprache<br>besser als gekauft      |      |
| Monitor zum Abtippen:                       |      |
| SMON (Teil 1)                               | 59   |
|                                             |      |
| Grafik                                      |      |
| Werkzeuge für Grafik-                       |      |
| programmierer                               | 66   |
| Get Koala Pic<br>Der VC 20 als              | 00   |
| Laterna Magica                              | 68   |
| Grafik leicht gemacht                       | 71   |
| Grafik leicht gemacht<br>Supergrafik II     | 73   |
| Sprites ohne Esoterik                       | 74   |
| Pseudo-Sprites auf dem VC 20                | 76   |
| Fips und Tricks                             |      |
| Hex-DATA-Automat                            | 81   |
| Spring-Vogel-II                             | 82   |
| Joystick-Abfrage                            | 83   |
| nterrupt-Technik                            | 84   |
| Betriebssystem-Erweiterung<br>für den VC 20 | 88   |
| Befehlerweiterung für                       | 00   |
| Simons Basic                                | 90   |
| Die Ebenen des Absturzes                    | 92   |
| Epedemic 2                                  | 94   |
| Kurse                                       |      |
| in die Geheimnisse der                      |      |
| Floppy eingetaucht (Teil 2)                 | 117  |
| Assembler ist keine                         | -    |
| Alchimie (Teil 3)                           | 121  |
| Der gläserne VC 20 (Teil 3)                 | 126  |
| Neue Kurse                                  |      |
| Einführung in Comal (Teil 1)                | 44   |
| Memory Map mit Wander-                      | 7.00 |
| vorschlägen: (Teil 1)                       |      |
| alle POKEs im Detail                        | 133  |
| So machen's andere                          |      |
|                                             |      |
| Mode-Fotos mit                              | 142  |
| Bits und Bytes                              | 142  |
| Rubriken                                    |      |
| nublikeli                                   |      |

Editorial

Leserforum

Leserservice

Impressum

Vorschau

Fehlerteufelchen

8

13

73

148

163

164



# Zuviel Programme, keine

In Amerika stöhnen die Propheten (und vor allem die die sich auf die Voraussagen verlie-Ben): Sie haben sich offenbar geirrt. Nach den Schätzungen von Future Computing dürften die Softwareumsätze in diesem Jahr nicht um 100 sondern »nur« um 60 Prozent wachsen. Ein anderes Marktforschungsunternehmen, Creative Strategies, schätzt bei Business Software sogar nur 40 (statt vorher über 50) Prozent - und ist bei Heimcomputer-Software noch skeptischer: Die schlechten Umsätze in diesem Sommer könnten zwar saisonbedingt sein - wahrscheinlich fehle es aber an der richtigen Art von Programmen. Ein Mitarbeiter des Verlags Prentice-Hall wurde noch deutlicher: »Es wird ein Haufen Mist angeboten« erklärte kürzlich Lynn Lumsden •Und so etwas kauft der Kunde einfach nicht mehr«. Es gebe, so meinen die Amerikaner, zu viele schlechte und unter den brauchbaren zu viele »me too«-Programme - an der xten Textverarbeitung oder der yten Dateiverwaltung bestehe kein Bedarf; sie drückten höchstens die Preise. Es fehle an guten und innovativen Produk-

Ein kleines Beispiel dafür, daß sich der Markt anders entwickelte, als viele dachten, bietet Commodore: Mit Handbüchern wird mehr Umsatz gemacht als mit Spiel-Program-

Heimcomputersoftware stimmt leider in vielen Fällen das Verhältnis von Nutzen und Kaufpreis nicht - zumal sich Arbeiten von Hobbyprogrammierern häufig mit dem messen können, was kommerziell vermarktet wird. Der Erfolg unseres Einzeiler-Wettbewerbs daß es an Ideen ebensowenig mangelt, wie an der Bereitschaft, Anregungen aufzugreifen. Vielleicht sind die Anwender auf dem richtigen Weg und nur manche Marketing-Profis auf dem Holzweg.

Michael Pauly, Chefredakteur

# Informationen zur Datenfernübertragung

Die DFÜ steckt in Deutschland mehr oder weniger noch in den Kinderschuhen. Dennoch oder gerade deshalb halten wir Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem laufenden.

# Vertrag zwischen IMCA und Radio Austria steht

Der Vertrag zwischen IM-CA, die ein professionelles System in der Nähe von Frankfurt betreiben, und dem österreichischen Staat ist vor kurzem abgeschlossen worden. Das Endprosich dann was DADAUS-Mailbox nennt, hat dann die inzwischen allgemein üblichen Fähigkeiten: Messages schicken und empfangen, ein Schwarzes Brett, Telex-Zugang und natürlich mehrere Datex-P-Anschlüsse.

# Preiswerter Akustikkoppler für den C 64

Für den C 64 und den VC 20 wird derzeit der billigste Baud-Akustikkoppler überhaupt angeboten. Dieses »Modul« wird unter Umgehung einer V.24-Schnittstelle direkt an den Userport des Rechners angesteckt und ist dann sofort betriebsbereit. Es bietet die für Akustikkoppler üblichen Fähigkeiten, wie CALL- und AN-SWER-Modus, sowie eine zusätzliche Testfunktion, die ia nicht jeder Akustikkoppler besitzt. Das Gerät wird ohne

jedes Gehäuse geliefert, es fehlen auch die »Gummimuffen«, das heißt Lautsprecher und Mikrofon hängen im Rohzustand von der Platine weg. Mit dem Gerät erhält man noch ein kleines Kommunikationsprogramm Form eines Listings, mit dem die Sache einwandfrei betrieben werden kann. Der Preis ist wirklich fast schon sensationell: Für das »Modul« 138 oder das Ganze als Bausatz für 88 Mark. Zusätzlich werden noch angeboten: Ein Terminalprogramm mit Up- und Downloading inklusive Diskette für 25 Mark und ein kleines Interface. das dann die automatische Telefonwahl ermöglicht für 39 Mark. Das Gerät hat keine FTZ-Zulassung und darf nicht am Telefonnetz der Deutschen Bundespost betrieben werden. Die Adresse: Fotoelektronik Dipl.-Ing. Immo Drust, Landwehrstr. 5, 6100 Darmstadt.

Der Vertrieb läuft nur über den Versand, Bezahlung wie üblich per Nachnahme oder V-Scheck. Der Computertyp muß angegeben werden (C 64 oder VC 20). Noch ein Tip: brauchbare »Gummimuffen« erhält man in Sanitärfachgeschäften, die dort als Installationszubehör für die Toilette geführt werden.

# RMI und Software Express arbeiten zusammen

Die RMI-Nachrichten GmbH in Aachen wird für die Firma Software-Express in Duisburg und Bocholt jeweils acht Mailboxen einrichten. Auch ist der Datex-P-Antrag für einen Hauptanschluß bereits gestellt. Diese Systeme sollen dann hauptsächlich für die Produkte des Software-Express werben. Damit wäre dann langsam die Mailbox als Werbemedium interessant geworden, da man auch als »Fremdfirma« dort Platz mie-

## RMI expandiert und verlangt Gebühren

Seit neuestem kann man die RMI-Mailbox in Aachen, erreichbar über Datex-P-NUA 44241040341, nur noch vernünftig nutzen, wenn man monatlich 10 Mark von seinem Konto abbuchen läßt. Dazu hat Sysop Rupert Mohr einen Verein gegründet, der sich AMDAT e.V. nennt. Zahlende Mitalieder heißen dann assoziierte Benutzer. Begründet wird die Gebühr von 10 Mark mit steigenden Kosten. So hat man dann Zugang auf das Telex-Netz und längerfristig sind mehrere Datex-P Anschlüsse geplant. Im Großen und Ganzen ist dann das RMI-Netz eine preiswerte Möglichkeit von Hobby-DFÜlern ein semiprofessionelles System zu benutzen

### Btx und Datenschutz

Btx wird (hoffentlich) bald auch für die C 64 Anwender interessant, da das Btx-Steckmodul für den C 64 allmählich auf den Markt kommen soll. Dieses Modul soll dann für zirka 150 Mark erhältlich sein. Um letztendlich Btx-Benutzer über den C 64 zu sein, ist aber noch ein Loewe oder Blaupunkt-Fernseher mit CEPT-Dekoder notwendig. Worum es bei Btx im Groben geht dürfte inzwischen fast jedem bekannt sein: Die Anbieter bieten ihre »Seiten« an, das heißt sie stellen eine bestimmte Information, mit Grafik und Farbe versteht sich, gegen Gebühren zur Verfügung.

Diese Seiten können alles mögliche beinhalten, zum Beispiel den Wetterbericht. lokale Informationen (Veranstaltungen etc.) oder auch aktuelle Nachrichten einer Zeitungsredaktion. Der Benutzer, also der, der dann mit seinem C 64 und Btx-Fernseher daheim sitzt und gebührenpflichtige Seiten abruft, muß auch dafür zahlen. Diese Gebühren werden dann praktisch auf die normale Telefonrechnung mit aufgeschlagen. Jetzt kommt - in Bezug auf den Datenschutz der Haken an der Sache: Wer wann welche Seiten sich wie lange angeschaut hat, muß - aus Abrechnungsgründen - erfaßt werden, ganz klar. Nun ist es aber nicht nur theoretisch möglich Persönlichkeitsprofile zu erstellen, das heißt man kann aufgrund der im Btx-Rechner gespeicherten Daten ziemlich genau feststellen, welche Vorliebe und welche Abneigungen ein bestimmter Benutzer hat. Bei der Benutzung einer \*Telezeitung« etwa würde auch die Zeit abrufbar sein, die sich ein Benutzer zum Beispiel im Wirtschaftsteil aufgehalten hat, und daraus könnte man auf die Verständnisfähigkeit der Person in bestimmten Gebieten schließen. Das »Bild« oder Persönlichkeitsprofil, das so von jedem Btx-Benutzer gemacht werden kann, könnte theoretisch irgendwie ausgenutzt

werden. Das alles wäre überhaupt kein Problem, wenn die Abrechnungsdaten unter Aufsicht regelmäßig gelöscht würden, und genau das wird bis jetzt — obwohl vorher vereinbart — von der Bundespost abgelehnt. Klar, daß die Datenschutzbeauftragten der Länder ihre Kritik äußern. Es bleibt nur noch die Frage nach dem Grund dieser Verweigerung.

# Elektronische Mittahrerzentrale in Hamburg

Der Chaos Computer Club in Hamburg will seine elektronische Mitfahrerzentrale auf einen C 64 mit Floppy realisieren. Bei diesem System, dessen Benutzung absolut gebührenfrei sein soll, kann dann jeder, der eine Autofahrt plant, sich - natürlich nach Städten sortiert unter Angabe seiner Telefonnummer und Adresse eintragen. Genauso können dann die Mitfahrer die Angebote abrufen und sich dann mit den Fahrern telefonisch in Verbindung setzen. Die Wahl eines C 64 bei diesem System macht das gün-Preis-Leistungs-Verhältnis des C 64 deutlich. Übrigens: Der Chaos Computer Club hofft noch auf Spenden, die die finzianziellen Aufwendungen etwas mildern sollen. Die Adresse: CCC c/o Schwarzmarkt Bundesstr. 9, 2000 Hamburg 13

(Thomas Obermair/aa)

# C 64 Interface für Centronics-Drucker

Rolf Rocke Computer bietet mit dem »Print 64« ein prozessorgesteuertes Drucker-Interface für Anspruchsvolle. Nachahmenswert ist ein auf der mitgelieferten Diskette befindlicher Druckerkurs, der den Umgang mit der Schnittstelle und den gängigsten Matrixdruckern wie Epson, Star oder Sekonic für den Anfänger anschaulich erläutert.

Außergewöhnlich ist auch die Möglichkeit der Darstellung von Farben (auf Schwarz-Weiß-Druckern)



durch geeignete Wahl von

beim Druck von Mehrfarb-

grafiken. Mit fünf unter-

schiedlichen Tönungen blei-

ben bei Mehrfarbbildern

(die vom Koalapainter oder

Paint Magic erstellt sein kön-

nen) die Nuancen des Bildes

in der Hardcopy erhalten.

»Print 64» soll alle gängigen

Textverarbeitungsprogram-

me für den C 64 unterstützen.

Das heißt, auch Umlaute,

Fettschrift oder Unterstrei-

chen werden getreu wieder-

gegeben. Programmlistings

werden mit allen Grafik- und

Steuerzeichen in Grafik-

Modus ausgeben. Der Aus-

druck des Bildschirms ist in

möglich. Der Textbildschirm

kann in einfacher oder dop-

pelter Dichte ausgegeben

werden. Bilder in hochauflö-

sender Grafik benötigen für

die Übertragung sowohl in

normaler als auch in doppel-

ter Dichte nur zirka 70 Sekun-

den (FX 80). Durch die Wahl

der Bildbreite über das ge-

samte A4-Format ergibt sich

ein Verhältnis von Höhe zu

Breite die auch die Darstel-

lung von Kreisen orginalge-

treu zuläßt. Die Sekundär-

adressen 3, 4, 6, 8 und 9 wur-

den für selbst zu erstellende

Interface mit der Diskette

wird voraussichtlich 300

Hardcopy-Routinen

Mark kosten.

Das

oder

verschiedenen

Groß/Kleinschrift-

Varianten

reser-

Centronics-

Graustufen

zugeordneten

Print 64 ist ein leistungsfähiges Interface für fast alle Centronics-Drucker

### Deutscher Zeichensatz für 1526 und MPS 802

Das Ingenieurbüro Hollmann in Hamburg bietet für die Commodore-Drucker 1526 und MPS 802 deutsche Zeichensätze im EPROM an. Die Zeichensätze sind auf mehrere zum C 64 erhältliche professionelle Textprogramme abgestimmt.

Zur Zeit sind deutsche Zeichensätze für SM-Text und Vizawrite verfügbar. In Vorbereitung sind Zeichensätze für Vizawrite-Benutzer in der Schweiz sowie C 64-DIN-Zeichensatz und andere Spezialzeichensätze. Die Zeichensätze können direkt im Drucker betrieben werden. Allerdings ist erst durch die Verwendung einer schaltplatine (Multifont, vom selben Hersteller) volle Kompatibilität gewährleistet (Textverarbeitung und Basic/Grafik-Listings). Auf der Einbauplatine lassen sich bis zu vier Zeichensätze/Betriebssysteme (im EPROM) unterbringen, die von zwei außenliegenden Schaltern ausgewählt werden. Die Zeichensätze kosten jeweils 79 Mark, die Umschaltplatine 90 Mark.

(aa)

Info: Rolf Rocke Computer, Auestraße 1, 5090 Leverkusen 3, Tel.: 02171-2624

Info: Dipl. Ing. Alfred Hollmann, Kleinfeld 36, 2104 Hamburg 92, Tel.: 040-7017483 oder 040-8501556

# Commindate Stellung Computer-Hers



Leuchtdiodenwand als Bildschirm

eniger die Software, sondern mehr die Datenträger erregten großes Interesse auf der CFA in Frankfurt. Bunte Disketten waren »in«, in jeder erdenklichen Farbe oder Farbkombination. Da diese Disketten auch nicht sehr viel teurer waren als normale Disketten, fanden sie natürlich reißenden Absatz. Besonders gefragt waren Memron-Disketten, die es mit allen möglichen abgebildeten Motiven gab: Weintrauben, golden mit schwarzen Streifen, bunte Schrift »Memo«, und so weiter. Einen besonderen Leckerbissen für Händler und private Großabnehemer Lucius-Computer-Programme: Bei einer Abnahme von über 1000 Stück kann man sich sein eigenes Motiv auf die Diskettenhüllen drucken

### Absteiger und Renner

Der VC 20 scheint nun endgültig auf dem absteigenden Ast zu sein. Ein Vertreter einer englischen Softwarefirma wunderte sich, warum in Deutschland überhaupt noch Software für den VC 20 ange-

boten wird. Selbst Commodore verzichtete darauf, irgend etwas zu zeigen, das mit dem VC 20 zu tun gehabt hätte - kein Wunder, denn der 16 soll ja schließlich als Nachfolger für den VC 20 dessen Rolle übernehmen. Der Plus/4, jetzt mit vier fest eingebauten Programmen, war ebenfalls von Menschentrauben umlagert. Bei Commodore hieß es, man könne gegen Ende des Jahres mit der Auslieferung des C 16 und des Plus/4 rechnen.

Die größeren Commodore-Computer waren hauptsächlich mit Steuerungssoftware, Textverarbeitungs- und Anwendungsprogrammen vertreten. Besonders zu erwähnen ist die Textverarbeitung mit vollautomatischer Silbentrennung für die Commodore Serie 600/700 und 8000 von Hard+Soft in Bayreuth.

Auch der neue Commodore PC, der kompatibel zum IBM PC ist, wurde sehr intensiv auf dem Commodore-Stand vorgeführt.

Der eigentliche Favorit aber war – wie immer – der C 64.

Das Hauptangebot bei der Software bestand in Spielen, Commodore ist wohl der einzige
Computer-Hersteller der in Deutschland eine eigene Fachmesse veranstaltet.
Auf der diesjährigen vierten internationalen Commodore Fachaustellung (CFA) in Frankfurt, gab es neben Altbewährtem einige Überraschungen. Software für den Plus/4, grafisch gestaltete Diskettenhüllen, Video-Digitizer, ein Joystick ohne Boden, Musikprogramme und Keyboards, Lernsoftware oder eine schnellere 1541 sind nur einige Beispiele. Doch eins war besonders klar zu erkennen: Der C 64 dominierte an allen Ecken und Enden.



Video- und Akustikdigitalisierer im Einsatz

bei denen es einige Neuvorstellungen gab.

Ariola führte das Ballerspiel »River Raid« vor. Obwohl Ariolasoft gute neue
Programme hat (Seven Cities
of Gold, Archon II, Realm of
Impossibility), konnten diese
leider nicht gezeigt werden.
Sie waren wohl aus Versehen
von der Hifi-Video-Messe
nicht zur Commodore Fachausstellung (CFA) nach
Frankfurt, sondern zurück zu
Ariola nach München geschickt worden.

Kingsoft stellte zwei neue Spiele vor: "Tom" und "Zaga", beide durch gute Grafik und günstigen Preis (39 Mark auf Diskette) überzeugend. »Tom« ist ein Spiel, das man zu den intelligenten »Irrgarten-Hüpf-und-Kletterspielen« rechnen kann. »Zaga« ist ein Hubschrauberspiel, das sehr viel Ähnlichkeit zum bekannten »Zaxxon« aufzeigt. Beide Spiele sind voraussichtlich bei Erscheinen dieser Ausgabe schon lieferbar

Die englische Softwarefirma Anirog brachte gleich drei neue Spiele auf den Markt: "The Soul Gem of Martek«, "PG. Fuzz« und "The Catacombs«, die ebenfalls durch Leistung und einem Preis von weniger als 40 Mark beeindrucken und ab Oktober über Kingsoft und

Micro-Händler beziehbar sein werden. Bei diesen Spielen zeigte sich schon deutlich der Trend weg von den Schießspielen hin zu den intelligenteren Programmen.

Anspruchslos aber billig waren die Spiele von Bubble Bus: Messepreis 20 Mark das Stück, und das war für die Qualität der Spiele noch zu hoch.

PSS-Software aus England stellte das neue Taktikspiel »Battle for Midway« vor, das das wir in diesem Heft auch näher berichten.

Handic-Software bot keine neuen Produkte für den C 64, zeigte aber überraschenderweise schon Spiele für den Plus/4: Drei Textadventures, die an die Abenteuerspiele von Scott Adams angelehnt sind, sowie ein einfaches Datenverwaltungsprogramm.

Auch an Hardware wurden einige interessante Neuigkeiten gezeigt, wenn auch die Erwartungen etwas hö-



Der »Plus/4« war eine der großen Attraktionen

aus 90% Taktik und 10% Action (Kampf nur bei Konfrontation mit feindlichen Truppen) besteht.

Bei Lucius-Computer-Programme waren zwei Keyboards zu bewundern: Das Colortone-Sensortasten-Keyboard und das Colortone-Professional-Keyboard. Mit dem Sensortasten-Keyboard wird eine ausgezeichnete Musiksoftware geliefert, die Ihrer einfachen wegen Handhabung speziell für Musikanfänger geeignet ist. Zum Professional-Keyboard wird entsprechende Professional-Software geliefert, die von den musikalischen Möglichkeiten her fast mit Musicalc konkurrieren kann. Beide Keyboards sind außerdem noch passend zum Synthesizer-Softwarepaket »Musicalc«, welches ebenfalls von Lucius vertrieben wird

Das Wersi-Keyboard wurde bereits in der letzen Ausgabe vorgestellt. Wersi setzt mittlerweile den C 64 auch zur Steuerung ihrer großen Heimorgeln ein.

Interface Age zeigte das »Extended Graphik System«, ein gutes Grafik-Utility, über

her ausgefallen waren. Hallberg Elektronik stellte eine KByte-EPROM-Platine für den C 64 vor. Sie ist per Software ein-und ausschaltbar. Damit ist es nun möglich. eine ganze Reihe von ver-Programmen schiedenen auf EPROM zu brennen und zu nutzen, ohne jedesmal von Diskette zu laden. Sofort beim Einschalten des C 64 stehen alle Programme zur Verfügung. Durch einen POKE-Befehl oder mit den Funktionstasten können Sie das gewünschte Programm aktivieren. Wenn die Karte ausgeschaltet ist, belegt sie weder Speicherplatz noch stört sonst irgendwie. Es können EPROM-Typen von 4 bis 16 KByte eingesteckt werden. Sehr interessant war ein völlig neuartiger Joystick, ebenfalls von Hallberg. Bei diesem Joystick scheint der untere Teil zu fehlen. Er besteht also nur aus dem Griff mit den Feuerknöpfen. Das Prinzip ist einfach und genial zugleich: es wird nach den Gesetzen der Trägheit mit Ouecksilber gearbeitet. Zur Steuerung benötigt man nur eine Hand, die andere bleibt



Verblüffend. Joystick ohne Boden

Es wird aber bereits an einer Version gearbeitet, die ähnlich Navigationsinstrumenten in der Schiff- und Luftfahrt mit Kreisel arbeiten, so daß auch Relativ-Bewegungen möglich sind. Das heißt, daß die Bewegung des Cursors (des Sprites, etc.) aufhört, wenn auch der Joystick still steht.

Michael Lamm, ein Hardware-Entwickler, stellte einen neuen IEEE-Bus vor. Durch dessen externes, er-

beziehungsweise einer Video-Kamera aufgenommenes Bild in digitale Informationen umgewandelt werden. Diese Bilder lassen sich auf Diskette speichern und von Grafikdruckern ausgeben. Auch Schwingungen, zum Beispiel Töne über ein Mikrofon aufgenommen, können digitalisiert und als grafische Darstellung der Schwingungen verarbeitet werden.

International Computing



Spielszene aus »Tom«

weitertes Betriebssystem wird kein Speicherplatz verbraucht. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen IEEE-Bussen sind die RS232-Routinen noch voll erhalten. Die serielle Schnittstelle des C 64 kann ebenfalls benutzt werden. Die Karte wird von Jann-Datentechnik Berlin vertrieben.

Print-Technik und Roland Köhler stellten einen Digitizer vor. Mit Ihnen kann ein von einem Video-Recorder

aus Holland präsentierte eine wesentlich schnellere VC 1541, bei der alle Datenübertragungen beschleunigt werden. Zu diesem Zweck sind einige Umbauten am C 64 und an der Floppy notwendig. Die Kompatibilität bleibt jedoch voll erhalten. Es wird zusätzlich zu dem seriellen Port eine parallele Datenübertragung installiert. Mit einem Schalter kann umgeschaltet werden. Es ist auch möglich, ein

# Fachausstellung

EPROM mit Btx-Software zu integrieren. Ein weiterer Schalter läßt auch die Benutzung der Diskettenrückseite zu, ohne eine zusätzliche Kerbe in die Diskette zu stanzen. Die junge Firma steht gerade in Verhandlungen

diesem Stand zu sehen. Einer von ihnen machte aus einem Akustikkoppler ein »Modem«, in dem er das automatische Abheben des Telefonhörers übernahm.

Sehr interessant war der Workshop vom »Commodore-Guru« Jim Butterfield über die neuen Computer Plus/4, C 16 und C116. Ein Interview mit Jim Butterfield zu diesem



Das Fluggebiet von »Zaga«

mit deutschen Firmen, die den Vertrieb und den Service übernehmen sollen. Die 64'er Redaktion fand die Demonstration so interessant, daß ein ausführlicher Test vorbereitet wird.

Wer seinen SX 64 mit einem Doppellaufwerk ausstatten will, kann dies bei RMC für 2500 Mark machen lassen. Dort wird die Micropower 2000 zerlegt und in den SX 64 eingebaut.

### Datenfernübertragung

Am Stand von Software Express wurde DFÜ »zum Anfassen« präsentiert. Über einige Telefonleitungen konnten die Messebesucher Akustikkoppler und Treibersoftware (Teleterm für 198 Mark) ausprobieren. Für diejenigen, die keinen Platz am Computer erreichten, wurde das, was auf einem Monitor zu sehen war, auf eine 2 x 3 Meter große Leuchtdiodenwand übertragen.

Als Renner stellte sich der Akustikkoppler AK 300 (Vertrieb Software Express: Preis 548 Mark) heraus. Er war nach kurzer Zeit vergriffen.

Auch Roboter waren auf

und noch anderen Themen wird in der nächsten Ausgabe folgen.



Titelbild von »Catacombs«

pen, auf die diese Programme abgestimmt sind, liegen zwischen fünf und zehn Jahren. Die Preise für die neuen Produkte liegen zwischen 88 und 98 Mark.

Mathematikprogramme wurden von zwei Anbietern vorgestellt. Der Westermann Verlag beschäftigte sich hauptsächlich mit den Grundrechenarten. Weiterhin wird ein Programm zum Rechtschreibtraining angeboten. Die Produktpalette umfaßt zur Zeit elf Program-

dem reinen Übersetzungscomputer von Langenscheidt nun auch Sprachprogramme für Heimcomputer. SM Software hat in seinem Angebot drei Englisch-, zwei Französisch-, einen Spanisch- und einen Italienischkurs. Diese Kurse kosten je 198 Mark, Ein Vokabelprogramm für Latein wird vom Markt & Technik Verlag angeboten.

Einige der Vokabellernprogramme enthalten kleine Spiele. Hat man eine be-



steller endlich die Lernsoftware entdeckt. Die ersten Ergebnisse, die auf der Messe vorgestellt wurden, konnten uns aber nicht in jedem Fall überzeugen. Man wird noch lernen müssen, daß schnelles Reagieren auf einen neuen Markt, nicht auf Kosten der Qualität gehen darf.

Das Produktspektrum konnte sich allerdings schon sehen lassen.

An die Jüngsten unter den Computer-Benutzern wendet sich der Otto Maier Verlag (Ravensburger) mit Spielen, die das gestalterische Denken entwickeln und fördern sollen. Die Altersgrup-

### ▲ Color-Professional-Keyboard

me, soll aber in Kürze auf 28 Programme erweitert werden. Die Preise hierfür liegen zwischen 39 und 89 Mark. Das Mathematikprogramm ALI von Heureka-Software ist auf die Schüler der Klasse fünf bis hin zur Oberstufe abgestimmt.

Das größte Angebot ist bei Vokabellernprogramden men zu finden.

Die Langenscheidt Verlagsgruppe bietet zur Zeit vier Programme für die englische Sprache für je 80 Mark. Die Produktpalette soll in Zukunft erheblich erweitert werden. Also nach

stimmte Anzahl von Vokabeln gewußt, so darf man als Belohnung einmal spielen.

Ein Lernprogramm ganz anderer Art wurde von Homesoft vorgestellt. Diese Kurse sollen die Computerhändler in die Lage versetzen, ihren Kunden ausreichend Hilfestellung zu geben. Der Einsteigerkurs von 4 x 2 Stunden kostet 98 Mark, der Preis des Basic-Fortgeschrittenenkurses liegt bei 198 Mark. Beide Preise sind inklusive komplettem Unterrichtsmaterials.

(aa/gk/rg/M.Kohlen)

# MPS 801: Verständnis für den Handel

Zum Artikel MPS 801 in Ausgabe 8/84

Ich arbeite als Verkaufsberater und Filialleiter in einem Computershop einer Spezialfirma in einem Warenhaus (eingemietet).

Zu dem »...ist bestellt« und »...ist momentan nicht vorrätig« möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: 1) Stimmt, kommt vor.

 Sobald etwas angekündigt ist, wird es bestellt!

 Die Auslieferung eines Artikels erfolgt meist einige Monate später als die Werbung dafür!

4) Wir können nicht hexen!

5) Die Nachlieferfrist beträgt je nach Hersteller und Artikel ebenfalls bis zu 2 Monaten! (Wenn überhaupt lieferbar!)

6) Suchen Sie den Fehler bezüglich Liefersituation nicht immer im Handel; reklamieren Sie einmal beim Hersteller oder Importeur!

7) Beim momentanen Preissturz kann es sich keine (Klein-) Firma mehr leisten, ein großes Lager zu halten, will sie überleben!

# Fragen Sie doch!

Selbst bei sorgfältiger Lektüre von Handbüchern und Programmbeschreibungen bleiben beim Anwender immer wieder Fragen offen. Viel mehr Fragen ergeben sich bei Computer-Interessenten, die noch keine festen Kontakte zu Händlern, Herstellern oder Computerclubs haben. Sie können der Redaktion Ihre Fragen schreiben oder Probleme schildern (am einfachsten auf der beigehefteten Karte). Wir veranlassen, daß die Fragen von einem Fachmann beantwortet werden. Allgemein interessierende Fragen und Antworten werden veröffentlicht.

8) Ein wirkliches Fachgeschäft kann bald nicht mehr bestehen, weil die Billigdiscounter die Preise zerstören! (Gutes Personal aus der Computerbranche ist teuer und selten!) Bei uns sagt man »den Bazen und das Weggli kann man nicht haben!« dies heißt: Das Geld und das Brötchen kann man nicht haben!

Übrigens: Software wie div. Spiele können wir wegen Raubkopien meistens nur noch auf Bestellung liefern. Bei uns kauft beinahe niemand mehr Software (Anwenderprogramme und Spiele). Das Beste: Kommt doch einer und fragt: »Haben Sie auch Spiele?« Ich: »Ja, dieses Regal ist nur für den C 64.« Er: »Nein nein, nicht zum Kaufen, gratis, zum Tauschen!»

Ich hoffe, Sie haben nun auch ein wenig Verständnis für die Seite des Handels gefunden.

Alfred Theiler

### Ziemlich übertrieben!

Im Bericht über die Customer Electronics Show in Chicago in Ausgabe 8/84, Seite 13 steht:

\*Diese Musikprogramme sind mittlerweile so ausgereift, daß fast kein Unterschied mehr zu einem digitalen Synthesizer bemerkbar ist.\*

Ich halte diesen Absatz für ziemlich übertrieben, ja eigentlich ist dieser sogar falsch! Denn keine noch so ausgefeilte Programmierung macht aus dem digital gesteuerten, aber ansönsten analogen SID des C 64 einen digitalen Sythesizer å la Emulator, Fairlight oder PPG.

Als einziger Vergleichsmaßstab käme eventuell die Bedienungsfreundlichkeit in Frage, mehr aber auch nicht. Auch hier gilt: Hardware kann nicht durch noch so gute Software ersetzt werden.

Abgesehen vom Einsatz als preiswerter Sprachgenerator oder der Eignung zum Heranführen an eine einfache Synthesizer-Programmierung, sollte der SID das bleiben, was er ist, nämlich eine nicht unerhebliche Aufwertung von Computerspielen.

Es ist schade, daß die Begriffe analoge- und digitale Synthesizer in einen Topf geworfen werden, obwohl sich beide Systeme doch ziemlich unterscheiden. Ich möchte kurz folgende Unterscheidungsmöglichkeit aufzeigen:

Bei analogen Synthesizern wird zunächst eine Grundschwingung erzeugt DCO). Diese wird über einen steuerbaren Filter (VCF) geleitet und steht hinter einem ebenfalls steuerbaren Verstärker (VCA) zur Verfügung. Anders bei digitalen Synthezisern. Hier wird das Ausgangssignal direkt erzeugt und über D-A-Wandler ausgegeben. So ist es sicherlich zu verstehen, daß Naturklangspeicher-, FM-Synthese- oder rechnende Klang-Parameter-Systeme nicht mit dem Synthesizer-Chip im C 64 zu vergleichen sind. Meiner Ansicht nach wird der SID gelegentlich überbewertet. Es soll allerdings nicht



Markus Cohnen Mitglied im Arbeitskreis Musikelektronik (AME)

## VC 20 als 64'er?

Kann man auf dem VC 20 mit 64 KByte Erweiterung auch Programme für den C 64 laufen lassen? Jan Wilbert

Leider nein, die Hardware beider Computer ist völlig unterschiedlich. Nur Programme ohne PEEK, POKE, SYS und USR laufen einwandfrei.

# Modulprogramme laden?

Kann man beim VC 20 Modulprogramme von Diskette laden? Andreas Hübert

Ja, mit LOAD »NAME«, 8.1. Sie benötigen allerdings RAM im Bereich \$A000-\$BFFF.

# Nochmal MPS 801: Es geht auch einfacher

In bezug auf den Artikel über den MPS 801-Drucker in Ausgabe 8/84 möchte ich Ihnen mitteilen, daß man sich bloß kein komplett neues Farbband kaufen sollte. Den Farbtank kann man auf einfachste Weise mit schwarzer Stempelfarbe nachfüllen! Erst bei starker mechanischer Abnutzung des Farbbandes würde ich ein neues Band empfehlen, da dieses recht teuer ist (25 Mark).

Etwaige Bedenken einer Verstopfung des Druckkopfes sind unbegründet. Ich habe den Tank schon öfter nachgefüllt — ohne Probleme.

Übrigens:

Sperrschrift und Reversschrift sind auch im Direktmodus möglich:

OPEN 1,4

PRINT #1, CHR\$(14) (bzw. 18 für rvs)

CMD 1 LIST

PRINT #1, CHR\$(15) (Normal-schrift)

CLOSE 1 Hartmut Wenzel

# Wollen Sie antworten?

Wir veröffentlichen auf dieser Seite auch Fragen, die sich nicht ohne weiteres anhand eines gutes Archivs oder aufgrund der Sachkunde eines Herstellers beziehungsweise Programmierers beantworten lassen. Das ist vor allem der Fall, wenn es um bestimmte Erfahrungen geht oder um die Suche nach speziellen Programmen be-

ziehungsweise Produkten.
Wenn Sie eine Antwort auf eine hier veröffentlichte Frage wissen — oder eine andere, bessere Antwort als die hier gelesene — dann schreiben Sie uns doch. Die Antworten werden wir in einer der nächsten Ausgaben publizieren. Bei Bedarf stellen wir auch den Kontakt zwischen Lesern her.



gibt es inzwischen einige Alternativen. Jetzt gerät allmählich auch der Markt für Doppellaufwerke in Bewegung.

as »MSD Super Disk Drive«, kurz SD-2, kommt aus den USA und wird durchaus höheren Ansprüchen gerecht.

Das SD-2 kann zwischen dem C-1541-Laufwerk und dem CBM 4040 angesiedelt werden.

Denn die 1541 bietet für eine ganze Menge Anwender zu wenig Leistung, die großen CBM-Floppys der 8000er-Serie sind ganz und gar nicht kompatibel, und das CBM 4040-Doppellaufwerk ist viel zu teuer (neu 2500 bis 3000 Mark).

# Komfort-Laufwerk mit guter Optik

Das Gerät überrascht angenehm: Statt einer grauen 1541-Plastik findet man ein sehr solides weißes Metallgehäuse vor, in dem zwei Laufwerke platzsparend verteilt sind. Das MSD-SD-2 nimmt mit beiden Laufwerken nicht sehr viel mehr Platz weg als die C 1541.

Die Disketten werden senkrecht in die Laufwerke eingeführt. Für jedes Laufwerk wird der Betriebszustand einzeln angezeigt. Pro Laufwerk existiert ein Fehlerlämpchen und ein Betriebslämpchen.

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei serielle Anschlüsse und ein paralleler IEEE-488-Bus, der Netzanschluß, ein Ein/Aus-Schalter sowie eine gut zugängliche Sicherung.

# Nicht schnell wie der Wind, aber flink wie ein Wiesel

Ein gutes Argument für den Kauf des MSD-Doppellaufwerks ist die Geschwindigkeit, die sich je nach Schnittstelle richtet.

Wählt man die serielle Schnittstelle, so ist die Geschwindigkeit annähernd die gleiche wie bei der 1541 (sofern man hier von Geschwindigkeit reden kann), sogar minimal langsamer.

Lohnender ist allerdings der Anschluß über den IEC-Bus, zu dem man allerdings ein spezielles Interface kaufen muß. Das Laufwerk wurde mit den IEEE-488-Interfaces von Telesys, Dynamics und RMC-Systems getestet.

Die Geschwindigkeitsvergleichstests wurden anhand eines 153 Block langen Files durchgeführt (siehe Tabelle).

Das Kopieren einer ganzen Disk benötigt auf dem MSD-Floppy nur etwa knapp 2 Minuten: Einfach Original- und Zieldiskette in die Drives und Backup-Befehl ans Floppy senden. Schade, daß man mit einem Einzellaufwerk wie der 1541 nicht so einfache Befehle wie Backup ("D1=0") oder Copy ("C0=1") benutzen kann.

# Kompatibel muß es sein

Obwohl die MSD-Floppy also nicht die gleiche Geschwindigkeit herzaubert wie das CBM-4040-Doppellaufwerk (über IEC-Bus zirka fünfmal schneller), ist das SD-2 mit dem Geschwindigkeitsfaktor 2,3 mal schneller und im Hinblick auf die Kompatibilität der Software mehr zu empfehlen.

Diese Unterschiede lassen sich mit den Eigenarten der Floppy-Betriebssysteme erklären, die mit der 1541 natürlich nicht identisch sind und aus Copyright-Gründen auch gar nicht sein dürfen.

Das MSD-Laufwerk ist mit seriellem Kabel zu zirka 90% der Software kompatibel, sogar der doch etwas kompliziertere Disketten-Kopierschutz von Synapse-Software lief darauf. Bei der Wahl der parallelen



Schnittstelle sieht die Sache leider etwas düsterer aus:

Nur etwa 75% der kommerziellen, kopiergeschützten Software lief darauf.

Hätte MSD nicht aus den Fehlern der alten CBM-4040-Floppy gelernt. wäre die Kompatibilität zum C-1541-Einzellaufwerk gänzlich in den Wind zu schreiben gewesen. Bei vielen Software-Produkten wird keine Laufwerksnummer 0 oder 1 angegeben. Das 4040-Floppy hat die Angewohnheit, dabei immer auf beide Laufwerke zuzugreifen und Programme wie zum Beispiel die Adventurespiele von Infocom nur zu starten, wenn in beiden Laufwerken die gleiche Disk vorhanden ist. Das MSD-Laufwerk greift automatisch auf Laufwerk 0 zu, um die Kompatibilität zum Einzellaufwerk stärker zu gewährleisten.

# Solide Hardware bis ins letzte Detail

Bei der Verarbeitung zeigt das MSD Super-Disk-Drive große Vorteile gegenüber dem C-1541-Laufwerk. Zum einen ist es bei weitem nicht so überhitzungsgefährdet wie das Commodore-1541, zum anderen ist es sehr stabil gebaut. Nach einem Härtetest (25 Disketten hintereinander formatieren) hatte sich der Schreib/Lesekopf nicht einmal um Bruchteile von Millimetern verschoben — der Schreib/Lesekopf des 1541 wäre längst dejustiert gewesen. Bemerkenswert ist auch, daß bei auftretenden Lesefehlern kein lautes Rattern wie am 1541 oder 4040 zu hören ist. Das SD-2 schont sich also praktisch selbst.

# Die besondere Fähigkeit

Laut englischer Anleitung weist das MSD-Super-Disk-Drive einen besonderen Gag auf: Nachdem die Datendiskette im einen Laufwerk voll ist, wird einfach auf eine Diskette im 2. Laufwerk umgeschaltet. Dies würde natürlich für den kommerziellen Anwender bei vollen 340 KByte Speicherkapazität sehr von Nutzen sein. Leider lag uns zum Test noch keine Version des MSD-Doppel-Disk-Drives vor, das diese Umschaltung geboten hätte.

Alles in allem gesehen, kann man das SD-2 als hervorragendes Gerät bezeichnen, das sich besonders durch seine stabile Verarbeitung auszeichnet. 1998 Mark für dieses Diskettenlaufwerk (ohne IEC-Bus) sind kein besonders billiges Vergnügen. Es lohnt sich aber trotzdem für die kommerziellen Anwender und Viel-Kopierer.

# Für Profis geeignet

Insbesondere die üblichen Reparaturkosten, die man sich mit dem Kauf des 1541 früher oder später aufhalst, sprechen für den Kauf des MSD-Laufwerks.

Dem einfachen Hobby-Benutzer, der seinen C 64 (plus Floppy) nicht länger als drei Stunden pro Tag angeschaltet hat (echte Dauerbenutzer haben mindestens ein Pensum von fünf Stunden täglich), ist jedoch weiterhin der Kauf der sehr viel billigeren C 1541 anzuraten, besonders im Hinblick auf die Kompatibilität der Software. (M. Kohlen)

Info: Softline

|                     | Laden | Copy-<br>Befehl         | Back-<br>up-<br>Befehl  |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1541                | 97 s  | nicht<br>vorhan-<br>den | nicht<br>vorhan-<br>den |
| serielles<br>MSD    | 108 s | llls                    | 115 s                   |
| paralle-<br>les MSD | 46 s  | llls                    | 115 s                   |
| CBM<br>4040         | 23 s  | 105 s                   | 116 s                   |
|                     |       |                         |                         |

Tabelle. Geschwindigkeitsvergleich anhand eines 153 Block langen Files

Breite 15 cm
Tiefe 33,8 cm
Anschlüsse: wahlweise IEEE-Bus
parallel oder seriell.
Diskformat: 5,25-Zoll-Disketten
Single Density
Speicherkapazität:
pro Laufwerk wie 1541:
sequentiell 168 656 Byte

Einige Daten zum MSD-SD-2

relativ 176 132 Byte

Höhe 15.7 cm

# MONTOR Lower FERNSEHER

Nur wenige Computer haben einen eingebauten Monitor. Weil auch ein vorhandener Fernsehapparat angeschlossen werden kann, können die Preise eines Computers auch relativ niedrig gehalten werden. Doch wenn man es leid ist, das Wohnzimmer mit einer undekorativen Computeranlage zu verunstalten, wird der Kauf eines zweiten Fernsehers erwogen. Oder sollte es vielleicht besser ein spezieller Monitor sein?

ildschirmgeräte stehen heute in fast allen Haushalten — in Form eines Fernsehgerätes. Kein Wunder also, wenn viele Hersteller von Heimcomputern auf das vorhandene Reservoir zurückgreifen und für ihre Geräte ein solches Fernsehgerät als Ausgabeeinheit vorsehen. In manchem Heimcomputer-Besit-

Mark)) sowie einen monochromen Monitor (Zenith ZVM-123-E (zirka 350 Mark), Bilder 1 bis 3). Wir wollten wissen, ob es lohnend ist, sich einen Farbmonitor anzuschaffen, der sich lediglich zum Anschluß an einen Computer eignet und ob der Unterschied zu einem guten Farbfernseher mit Videoeingang sich wirklich

stark bemerkbar macht. Den monochromen Monitor brauchten wir, um die Qualität einer 80-Zeichen-Karte zu dokumentieren.

Von jedem Bildschirm wurden zwei Aufnahmen gemacht, je eine mit einer Grafik und mit einem Text (Bilder 4 bis 14). Die beiden Farbmonitore und der monochrome Monitor



Bild 1. Farbmonitore Taxan Vison EX und Commodore Modell 1701



Bild 2. Farbfernseher mit Video-Eingang: Sharp DV-1400 G,S,N und Panasonic TC 1637 DR

zer mag aber — nach langen Abenden vor dem zweckentfremdeten Fernseher — der Wunsch entstanden sein, auch einmal vor einem scharfen Monitorbildschirm sitzen zu dürfen.

Wir haben uns fünf Geräte ausgesucht und von jedem Bildschirm einige Aufnahmen gemacht. Wir wählten zwei Farbmonitore aus (das Modell 1701 von Commodore (zirka 900 Mark) und den Taxan Vision Ex (zirka 1000 Mark)), zwei Farbfernseher mit Video-Eingang (Panasonic TC 1637 DR (zirka 1000 bis 1100 Mark) und Sharp DV-1400 G,S,N (zirka 900



Bild 3. Monochromer Monitor Zenith ZVM-123-E

mußten sich zusätzlich noch mit der 80-Zeichen-Karte quälen lassen (Bilder 15 bis 17). Sie stammt von der Firma Decam electronic aus Ettlingen. Bei den Aufnahmen muß man berücksichtigen, daß die Einstellungen von Farbe, Helligkeit und Kontrast sich verändern lassen, daß auch foto- und drucktechnische Gegebenheiten das Ergebnis etwas verfälschen können. Doch lassen sich einige grundsätzliche Unterschiede schon feststellen.

Um die Unterschiede noch etwas klarer herauszustellen, haben wir zu jedem Bildschirm eine AusschnittsC 64

vergrößerung der Grafik (Bild 4) und des Textes gewählt. Hier wird auch die Struktur des Bildschirmes sichtbar.

Da die Sehgewohnheiten sehr unterschiedlich sind, haben wir auf eine Bewertung verzichtet. Dieser Artikel ist auch kein Vergleichstest, sondern soll Ihnen die Unterschiede zwischen Fernseher und Monitoren demonstrieren.

### »Zeichen pro Zeile« ist Unsinn

Viele Anwender interessieren sich im Zusammenhang mit Textverarbeitung mit den Problemen bei der Darstellung von einer bestimmten Anzahl von Zeichen pro Zeile.

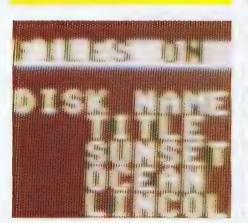

fild 5. Text auf dem Panasonic

Die Angabe »Zeichen pro Zeile« hat sich eigentlich erst verbreitet, als sich zunehmend technisch Unbedarfte im Computerbereich zu interessieren begannen. Sie scheint so schön anschaulich und unkompliziert zu sein. Dabei ist sie Ursache einer großen Verwirrung in diesem Bereich. Sie suggeriert nämlich, daß es im Monitor irgendeine Stelle gäbe, die entweder 40 oder 80 Zeichen akzeptieren würde, aber nicht beides und nichts zwischendrin. In einigen Änzeigen wird dieses Mißverständnis noch gefördert, indem sie von »umschaltbar auf 40 oder 80 Zeichen« sprechen!

Der Monitor erkennt Zeichen schon aus technischen Gründen überhaupt nicht als solche, da er ja immer nur die auf einer Bildzeile nebeneinanderliegenden Matrixzeilen einer ganzen Textzeile schreibt. Jede Punktmenge, die kleiner ist als die maximal mögliche, wird selbstverständlich auch abgebildet. Ein Monitor, der 400 Punkte pro Zeile





Bild 4. Diese Grafik wurde als Vergleich herangezogen. Die folgenen Bilder zeigen einen Ausschnitt



Bild 6. Ausschnittvergrößerung von Bild 4 am Farbfernseher Panasonic

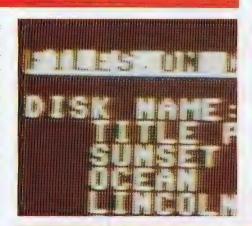

Bild 7. Text auf dem Sharp

abbilden kann, kann auch 200 abbilden, oder 360 oder irgendeine andere Anzahl, ohne Umschaltung. Ob diese Punkte zu 22, 40 oder 80 Zeichen gehören, ist ihm, schlicht gesagt, egal.

Die Umschaltmöglichkeit, die manche Hersteller anbieten, hat einen anderen Grund: Wenn nämlich ein Monitor, der 800 Punkte pro Bildzeile noch scharf abbildet, aber von einem Computer nur 400 angeboten bekommt, kann die Auflösung zu gut sein. Dann sind die Punkte durch deutliche Zwischenräume getrennt. Das ist unter Umständen für den Betrachter unangenehm. Mit dem Umschalter wird die Bandbreite deshalb absichtlich soweit eingeschränkt, daß die Punkte etwas verschliffen werden. Das Auge nimmt



Bild 8. Bildschirmausschnitt des Sharp Farbfemsehers

sie breiter gezeichnet wahr, die Zeichen erscheinen im Bild geschlossener und die Arbeit mit ihnen ermüdet weniger. Alle diese Ausführungen treffen in vollem Maße auch auf Farbmonitore zu.

Welches Bildschirmgerät ist aber am geeignetsten? Nun, das kommt ganz auf den Verwendungszweck



Bild 9. Text auf dem Farbmonitor Taxan Vision Ex



Bild 10. Bildschirmausschnitt vom Taxan Vision Ex

Zweck. Für grafische Anwendungen bietet sich ein Farbmonitor ab mittlerer Preislage an. Eventuell geht auch ein Farbfernseher mit Video-Eingang; die Farben sind zwar dann brillant, an der Auflösung mangelt es jedoch. Die Domäne normaler Farbfernsehgeräte sind eigentlich nur Anwendungen im Bereich der Videospiele. Hierbei ist zum einen der Tonteil von Bedeutung und andererseits keine übermäßige Schärfe nötig.

Insgesamt betrachtet, erscheint

an. Für Textverarbeitung und alle Anwendungen, die auf die Darstellung großer Datenmengen pro Bildschirmzeile beruhen, erst recht bei 80-Zeichen-Karten, ist ein monochromer Bildschirm am besten geeignet, es sei denn, daß die Farbe ein wesentlicher Bestandteil der Bildinformation ist. Selbst gute Farbmonitore haben aber nur eine Auflösung, die derjenigen billiger monochromer Monitore entspricht. Absolut ungeeignet ist ein Farb- oder Schwarzweiß-Fernseher für diesen



Bild 11. Commodore 1701



Bild 12. Commodore 1701.

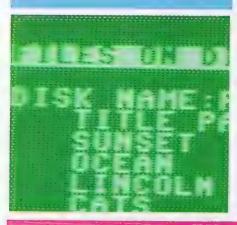

Bild 13. Monochromer Monitor Zenith ZVM-123-E



Bild 14. Monochromer Monitor Zenith ZVM-123-E



Bezugsqueller, siehe Marktubersicht auf Seite 22. Die beiden Farbfernsener sind im Fachhandel, erhaltlich



Bild 15. Bildschirmausschnitt bei einer 80-Zeichen-Karte bei dem Farbmonitor Taxan



Bild 16. Text mit einer 80-Zeichen-Karte beim Commodore 1701



Bild 17. Sehr klares Bild bei Verwendung einer 80 Zeichen-Karte bei dem monochromen Monitor Zenith ZVM-123-E

# Marktübersicht Schwarzweiß- und Farbmonitore

Ob wegen Textverarbeitung oder Familienprotest — immer mehr Computerbesitzer ersetzen den Fernseher durch einen Monitor. Diese Marktübersicht soll eine kleine Hilfe im Vorfeld der Kaufentscheidung sein.

ir haben uns dabei auf die Monitore beschränkt, die vom Preis her in ein C 64-System passen. Das bedeutet im Klartext, daß wir monochrome Monitore oberhalb von etwa 600 Mark ebensowenig berücksichtigt haben wie Farbmonitore, die wesentlich mehr als etwa 1600 Mark kosten.

Die angegebenen Preise verstehen sich als ungefähre Richtwerte;

ir haben uns dabei auf die Monitore beschränkt, die vom Händlern lohnen sich in der Regel.

Die meisten Monitore werden über den Fachhandel oder über Kaufhäuser vertrieben. Die folgende Anbieterliste enthält für den Interessierten die Adressen der Vertriebsfirmen, bei denen Datenblätter und nähere Informationen zu bekommen sind.

(ev)



# Marktübersicht Drucker

# Hier ist der zweite Teil unserer aktuellen Marktübersicht über das Angebot an Druckern und Plottern für den Commodore 64 und den VC 20.

le bereits im ersten Teil, so fehlen auch diesmal zwei Kategorien von Druckern und Plottern. Zum einen nämlich Geräte aus Preisklassen, die für den C 64/VC 20-Anwender nicht mehr interessant sind, also beispielsweise Superdrucker für 5000 Mark oder DIN A3-Plotter im fünfstelligen Preisbereich. Zum anderen wurden auch diesmal Drucker nicht berücksichtigt, die nur mit unvertretbar großem Aufwand an den C 64/VC 20 angeschlossen werden können.

Sie können also davon ausgehen, daß alle in dieser Marktübersicht vertretenen Drucker und Plotter ohne große Probleme mit dem C 64/ VC 20 arbeiten. Bei Geräten, die direkt über den seriellen Bus anschließbar sind, ist in der Rubrik »In-

ie bereits im ersten Teil, so feh-terface« »C 64/VC 20« vermerkt.

Die Liste der an den C 64/VC 20 anschließbaren Drucker soll auch zukünftig weiter aktualisiert werden. An dieser Stelle sind daher auch die Anbieter entsprechender Drucker oder Plotter aufgefordert, uns entsprechende Informationen zukommen zu lassen.

Alle Preisangaben sind nur ungefähre Werte. Wer sich bei verschiedenen Anbietern informiert, kann unter Umständen günstiger einkaufen.

# Anbieter-Liste Drucker & Plotter (Teil 2)

Die hier aufgeführten Adressen sind in der Regel keine direkten Bezugsquellen. Sie erhalten hier je-



doch Datenblatt und Händlernachweis für den von Ihnen ins Auge gefaßten Drucker oder Plotter. (ev)

| n Arang was trible as were Electronic Chili Possach :                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1985 8034 Demiensj                                                                                         |
| Brither Informational Smith Im Resemperter, A 6366                                                         |
| Bad Vilpe.                                                                                                 |
| Centronics System Electronic Ventions OmitH Hees !                                                         |
| feld 4, 3314 Big instriwers                                                                                |
| DEC Transfee Computer temperatures mich Schaffhau-                                                         |
| senmt IIS Taul Tucingen                                                                                    |
| Extend Vertrait Temphron SmbH Charles-de-Gaule-                                                            |
| Sr. 4. 8000 Minimer. 82                                                                                    |
| Faul Europe Novaste det Str. 3, 4500 Disselling 19<br>Houe weil/Farman im Lankhor Goth H. Weing, 2, 8600 k |
| Minalwartequiregae (1906) et hubit wirst in esphil                                                         |
| Naschett<br>  Clifth Deutschland Chiliff Kincomites 8, 4000 Dussel 5                                       |
|                                                                                                            |
| Management Commencer and a 22 Canal Street Commencer                                                       |
| Macrotron Statisficient of 12 AWD Marchen 62<br>Mannoemann/Jaw SmpH Postson 1244 7500 U.m.                 |
| C Meur - to 6 To Schlannta Se 49 Zeil, stemen 1                                                            |
| Manualernet teaming Stage Charles to Dayles                                                                |
| Star 4 Built Munichen 83                                                                                   |
| NET Europa Wiesenstr 148 4040 Neuroll                                                                      |
| AmpFurthande, Indenieurouro Jord Michiel St.                                                               |
|                                                                                                            |
| Rained Smell Purface that 2 to Nurdented:                                                                  |
| Stemen. Vertier PAV Common Str F politiereishir-f                                                          |
|                                                                                                            |
| Shar Europe Gauchi Frankturini Allini - 7, 6936 Frobblem                                                   |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |

|                               |                          | 00                                                     | 0 0                                      |                      |                         |                                            |                                  | £1                                    |               |                                             |                         |                        |                                    |                         |                         |                         |                                                                       | 10 10 10                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Anbieter                 | Fachhandel<br>Mirwald Electronic<br>Mirwald Electronic | Mirwald Electronic<br>Mirwald Electronic | Commodore            | Commodore               | Hantarex Deutschl<br>Hantarex Deutschl     | Hantarex Deutschl.<br>Fachhandel | National Panasonic<br>Gerb Elektronik | ITT/SEL       | Fachhandel<br>Unitronic GmbH<br>Sanyo Video | Vertrieb<br>Sanyo Video | Verrieb<br>Sanyo Video | Vertrieb<br>Feltron<br>Sanyo Video | Vertrieb<br>Sanyo Video | Vertrieb<br>Sanyo Video | Vertrieb<br>Sanyo Video | Verrieb C. Melchers&Co. C. Melchers&Co. C. Melchers&Co. Microscan     | Microscan Zenith Data Systems Zenith Data Systems Zenith Data Systems Zenith Data Systems |
|                               | Preis                    | 560,—<br>298,—<br>498,—                                | 440,—                                    | -'006                | 920,-                   | 435,—                                      | 500,—<br>1200,—                  | 550.—<br>1 120.—                      | -1006         | 480,—<br>450,—<br>1600,—                    | 320,-                   | 349,—                  | 630,—                              | 550,—                   | 200,-                   | 500.                    | 998,—<br>950,—<br>1385,—<br>398,—<br>950,—                            | 1500,—<br>353,—<br>353,—<br>855,—                                                         |
|                               | Zubehör                  | k.A.<br>k.A.<br>Ergotilt-Sockel                        | k.A.<br>Schaltplan,                      | Kabel<br>Videokabel, | Handbuch<br>Videokabel, | Handbuch<br>k.A.                           | k.A.<br>Fuß, Scart-Kabel         | k.A.<br>k.A.                          | Kabel, Sicht- | scheibe<br>k.A.<br>Anschlußkabel<br>k.A.    | k.A.                    | k.A.                   | Anschlußkabel<br>k.A.              | k.A.                    | Filterscheibe           | Filterscheibe           | Kontrastscheibe<br>Kontrastscheibe<br>Kontrastscheibe<br>Monitorkabel | Videokabel<br>k.A.<br>k.A.<br>k.A.<br>Monitorkabel                                        |
| ore                           | Ton                      | k.A.<br>nein                                           | nein<br>k.A.                             | व                    | ia,                     | nein                                       | nein<br>ja                       | nein<br>ja                            | nein          | nein<br>nein<br>k.A.                        | nein                    | nein                   | nein                               | nein                    | nein                    | nein                    | k.A.<br>k.A.<br>k.A.<br>nein<br>k.A.                                  | k.A.<br>nein<br>nein<br>nein<br>ia                                                        |
| rbmonii                       | An-<br>schluß-<br>buchse | Cinch<br>Cinch<br>Cinch                                | Cinch                                    | Cinch                | Cinch                   | BNC                                        | Scart                            | RCA<br>2 x Cinch                      | Cinch         | Cinch<br>2 x Cinch<br>8-Pin                 | Cinch                   | Cinch                  | Cinch                              | Cinch                   | 2 x Cinch               | 2 x Cinch               | k.A.<br>k.A.<br>K.A.<br>Cinch<br>RCA                                  | Submin. D<br>Cinch<br>Cinch<br>Submin.D<br>DIN                                            |
| Schwarzweiß- und Farbmonitore | Signal                   | BAS<br>BAS<br>BAS/                                     | FBAS<br>BAS<br>RGB                       | BAS/                 | BAS/                    | BAS/TTL<br>BAS/TTL                         | BAS/I'LL<br>RGB/BAS              | BAS<br>RGB/BAS                        | Video         | BAS<br>BAS<br>RGB                           | BAS                     | BAS                    | BAS                                | BAS                     | BAS                     | BAS                     | RGB/BAS<br>RGB<br>RGB<br>BAS<br>BAS/                                  | FBAS<br>RGB<br>BAS<br>BAS<br>TTL<br>RGB                                                   |
| rzweiß-                       | Band-<br>breite          | IB MHz<br>IS MHz<br>20 MHz                             | IB MHz<br>k.A.                           | k.A.                 | k.A.                    | 18 MHz                                     | 10 MHz                           | IB MHz<br>k.A.                        | 15 MHz        | 22 MHz<br>24 MHz<br>7 MHz                   | IS MHz                  | 15 MHz                 | 18 MHz<br>20 MHz                   | 20 MHz                  | 20 MHz                  | 20 MHz                  | 18 MHz<br>18 MHz<br>18 MHz<br>20 MHz<br>& M.                          | 18 MHz 18 MHz 18 MHz 22 MHz 20 MHz                                                        |
| Schwa                         | Entspie-<br>gelung       | ja<br>nein<br>geätzt                                   | Filter<br>geätzt                         | nein                 | nein                    | Aufpreis<br>Aufpreis                       | Aurpreis                         | geätzt<br>nein                        | ja            | ja<br>k.A.<br>k.A.                          | geätzt                  | geätzt                 | geätzt<br>geätzt                   | geätzt                  | nein                    | geätzt                  | nein<br>nein<br>nein<br>geätzt<br>ja                                  | ja<br>geätzt<br>geätzt<br>ja<br>ja                                                        |
| ersicht                       | Auflö-<br>sung           | k.A.<br>480 x 240<br>480 x 240                         | 640 Zeilen<br>640 x 240                  | 440 x 330            | 440 x 330               | k.A.<br>1000 × 625                         | 445 x 625                        | 640 Zeilen<br>413 x 560               | k.A.          | k.A.<br>k.A.                                | k.A.                    | k.A.                   | k.A.                               | k.A.                    | k.A.                    | k.A.                    | 380 x 262<br>380 x 262<br>510 x 262<br>800 Zeilen<br>380 x 300        | 380 x 240<br>640 x 450<br>640 x 450<br>720 x 350<br>640 x 240                             |
| Marktubersich                 | Schirm-<br>farbe         | grün<br>grün<br>grün                                   | bernstein<br>8                           | beliebig             | beliebig                | grün<br>grün                               | 4086 (Btx)                       | grun<br>beliebig                      | grůn          | bernstein<br>grün<br>8                      | grűn                    | bernstein              | grün<br>grün                       | bernstein               | bernstein               | grůn                    | beliebig<br>beliebig<br>beliebig<br>grün<br>beliebig                  | 16<br>bernstein<br>grün<br>bernstein<br>16                                                |
|                               | Diago-<br>nale<br>(cm)   | 3 3 3                                                  | 31                                       | 33                   | 33                      | 28 33<br>38 33                             | 38.5                             | 36                                    | 77            | 31<br>36<br>36                              | 31                      | 31                     | 31                                 | 31                      | 31                      | 31                      | 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33                                | 33 33 33                                                                                  |
|                               | SW/<br>Farbe             | SW<br>SW<br>SW                                         | SW<br>Farbe                              | Farbe                | Farbe                   | SW<br>SW                                   | Farbe                            | Farbe                                 | AAC           | SW<br>SW<br>Farbe                           | SW                      | SW                     | SW                                 | SW                      | SW                      | SW                      | Farbe<br>Farbe<br>SW<br>Farbe                                         | Farbe<br>SW<br>SW<br>SW<br>Farbe                                                          |
|                               | Modell                   | Apple Monitor<br>BM 12 A<br>BM 12 EN                   | BM 12 EY<br>BM 8181                      | 1701                 | 1702                    | CMT 2000 12"<br>CMT 2000 9"<br>CT 2000 15" | DM 114                           | 1414-CL<br>BM 2202 CVR                | DIM 3604 G/A  | PCT 1201<br>12.10.02<br>CDM 14 RX           | DM 2112                 | DM 2212                | DM 8112<br>DM 8112 CX              | DM 8212 CX              | KH 12 A                 | KH 12 G                 | RGB Vision-Ex<br>RGB Vision-I<br>RGB Vision-II<br>TM-1265             | KD-1410 ZVM 122 EA ZVM 123 EA ZVM 124 E ZVM 135 E                                         |
|                               | Hersteller               | Apple<br>BMC-Mirwald<br>BMC-Mirwald                    | BMC-Mirwald<br>BMC-Mirwald               | Commodore            | Commodore               | Hantarex<br>Hantarex<br>Hantarex           | Loewe Opta<br>Matenehita         | Novex                                 | randaonne     | Philips<br>Prince<br>Sanyo                  | Sanyo                   | Sanyo                  | Sanyo<br>Sanyo                     | Sanyo                   | Toei                    | Toei                    | Taxan<br>Taxan<br>Taxan<br>Teco<br>YJE                                | YJE<br>Zenith<br>Zenith<br>Zenith<br>Zenith                                               |

|                                 |                           |                                  |                   | STATES                | Warktunersignt Di                     |                                  | 2            | Drucker Tur G 04/VG ZU (1811 Z)                          |                                     |                                                   |                  |                          |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Modell                          | TVP                       | Zei-<br>chen<br>pro Se-<br>kunde | Zeilen-<br>länge  | Druck- F.<br>Matrix b | Fare Papierart<br>hen                 | Zeichensatz                      | Puffer       | Grafik                                                   | Interface                           | Bernerkung                                        | Preis            | Bezugsquelle             |
| Ascalon SC-1000                 | Matrix                    | 100                              | 40-132            | 9 x II                | Endlos,<br>Finzolblatt                | 8 Zeichensätze                   | <b>V</b>     | k. A.                                                    | Centronics,                         |                                                   | '066             | Mayon Elektro-           |
| Brother HR-5C                   | Thermonatus               | 30                               | 40/80             | 9 x 9                 | Einzelblatt,                          | Commodore                        | Zealo        | 480 Punkte pro                                           | C 64 / VC 20                        | ų.                                                | 499,—            | Fachhandel,              |
| Centronics 154-2                | Matrix                    | 120                              | 80                | 8 x 11                | Endlos,<br>Einzelblatt                | ASCII                            | RByte        | k. A.                                                    | Centronics                          |                                                   | 2000,-           | Fachhandel               |
| DEC LA-50<br>Dyneer DW 16       | Matrix<br>Typenrad        | 100                              | 80                | 8 x 8<br>             | Endlos<br>Endlos,<br>Eirzelblatt      | ASCII<br>je nach Typenrad        | < <          | k. A.                                                    | RS232C<br>Centronics,<br>RS232C     | ı                                                 | 2100,—           | Fachhandel<br>Fachhandel |
| Facit 4510                      | Matrix                    | 120                              | 98                | 6 × 6                 | Endlos                                | 8 Zeichensätze                   | X Ruis       | A.                                                       | Contronica                          |                                                   | 1780.            | Fachbandel               |
|                                 |                           |                                  |                   |                       | Einzelblatt                           |                                  |              | - A                                                      | RS232C                              |                                                   |                  |                          |
| Honeywell L3ICQ<br>Itoh CX-4800 | Matrix<br>Trommetiplotted | 00                               | bis 220           | 9x7<br>-              | Endlos<br>Rolle                       | ASCII                            | KByte<br>C A | k. A.<br>über Plot-<br>Kommandos                         | Centronics<br>Centronics            | Semeratoren für<br>Jamen Kretse.                  | 2300,-           | Fachhandol<br>Fachhandel |
| Macrotron Juki 6100             | Pypenad                   | 22                               | k. A.             | 1                     | Endlos,<br>Einzelblatt                | je nach Typenrad                 | <b>«</b>     | -                                                        | Centronics,                         | Son Land Control                                  | 2000,—           | Fachhandel               |
| Macrotron Speedy-80             | Matterx                   | 08                               | 40-143            | 7 x 8                 | Endlos,<br>Einzelblatt                | ASCII                            | <            | bis 1280 Punkte<br>pro Zeile                             | Centronics,<br>RS232C               | VC Interface george.<br>Nafpreis                  | 875,—            | Fachhandel               |
| Mannesmann MT-160               | Matrix                    | 133                              | 80/132            | 6 × 6                 | Endlos,<br>Firmolylatt                | 8 Zeichensätze                   | ) KByte      | k. A.                                                    | Centronics,                         |                                                   | 2580,—           | Fachhandel               |
| Melchers CP-80                  | Matrix                    | 80                               | 80/142            | 8 x 8                 | Endlos, Einzel-                       | 8 Zeichensätze                   | KByte        | 640 Punkte pro                                           | Centronics, optio-                  |                                                   | 875,—            | Fachhandel               |
| Mitsui MC-2100                  | Matrix                    | 120                              | 80                | 9 x 7                 | Endlos,<br>Finzelblar                 | 4 Zeichensätze                   | O Byte       | k. A.                                                    | Centronics,                         |                                                   | 1495,—           | Fachhandol               |
| Mitsui MC-2200                  | Мантх                     | 180                              | 80-136            | 8 × 8                 | Endlos,<br>Einzelblatt                | Il Zeichensätze                  | d KByte      | k. A.                                                    | Centronics,                         |                                                   | 1650,            | Fachhandol               |
| NEC Pinwriter P2                | Matrix                    | 711                              | 80-137            | 6 × 6                 | Endlos,<br>Einzelblatt                | 8 Zeichensätzo                   | <            | Bit-Image Grafik                                         | Centronics                          | resprogrammen<br>barer Zeithensatz                | 2050.—           | Fachhandel               |
| Olivetti Praxis 40              | Туренгасі                 | k.A.                             | k.A.              | 1                     | Einzelblatt                           | ASCII                            | <b>4</b>     | noin                                                     | C 64                                | Spezulanshinrung<br>Inner elektr                  | 1398,—           | Fachhandel               |
| Roland DXY 101                  | Pachbenpiotte             | 1                                | I                 | 1                     | Einzelblatt (A4),<br>Folie            | ASCII                            | V            | Zeichenfläche<br>370 x 260 mm                            | Centronics,<br>RS232C               | Generatoren fur<br>Greuse, lamen,                 | 2000.—           | Fachhandel               |
| Siemens PT 89<br>Star Delta 10  | Matrix<br>Matrix          | 150                              | bis 267<br>80-136 | 6 × 6                 | Eirzelblatt<br>Endlos,<br>Eirzelblatt | 8 Zeichensätze<br>8 Zeichensätze | < <<br>2000  | k. A.<br>Bit-Image Modus<br>bis 1920 Punkte<br>pro Zeile | Centronics<br>Centronics,<br>RS232C | Activenkleuze<br>6 freiprogrammer<br>9are Zeichen | 2400,—<br>1195,— | Fachhandel<br>Fachhandel |
|                                 |                           |                                  |                   |                       |                                       |                                  |              |                                                          |                                     | (                                                 |                  |                          |

# Ein starkes Stück

er optische Unterschied ist auffällig, denn der Itoh 8510 (Bild 1) ist im Gegensatz zum 1550B ein fast zierlicher Drucker. Dabei haben beide Drucker viele Gemeinsamkeiten. Sie arbeiten nach dem Punktmatrixprinzip mit einer Zei-chenmatrix von maximal 8x8 Zeichen. Auch ist ihnen die Fähigkeit sowohl Einzelblatt als auch Endlospapier zu verarbeiten gemeinsam. Der Unterschied liegt in der Papierbreite. Der Itoh 1550B druckt mit einer Breite bis zu 15 Inch, der Itoh 8510 bis zu 10 Inch. Ein weiterer Un-terschied ist die Schreibgeschwindigkeit, denn der 1550B schafft 120. der 8510 aber 180 Zeichen pro Sekunde.

Wesentlich vielfältiger als die Unterschiede sind die gemeinsamen Fähigkeiten dieser beiden Druckertypen. Dem Konzept nach wurden die beiden Hauptfunktionen eines Punktmatrixdruckers, nämlich die Textausgabe und die Grafikausga-be optimiert. Das Schriftbild ist bereits in der schnellen Normalschrift sehr klar und die Buchstaben wohlgeformt. Einzelne Punkte sind kaum noch wahrzunehmen, nur an den Kanten der Buchstaben sind kleine Ecken sichtbar. Etwas größer als die Normalschrift ist die Picaschrift, bei der allerdings wieder mehr einzelstehende Punkte erkennbar sind. Ausgeglichen wird dieser Nachteil in der Fettschrift, die besonders deutlich, aber auch merklich lang-

Die Schriften des Itoh 8510 und 15508

Auch die Eliteschrift ist verfügbar.

Das Unterstreichen gehört fast schon zum Standard.

Die Schmalschrift sorgt für mehr Zeichen auf einer Seite.

Die Picaschrift wird gerne verwendet

Am schönsten ist aber die Proportionalschrift, die schon fast

Die beiden Matrixdrucker Itoh 8510 und 1550B unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Druckbreite. Enorm leistungsfähig sind sie beide.



samer ist. Die Krönung der verfügbaren Schriften aber ist die Proportionalschrift. Sie gleicht nicht nur die Zeichenabstände optimal aus, sondern verwendet auch eine andere Zeichendefinition. Der Probeausdruck (Bild 2) zeigt, daß diese Schrift den Anforderungen der täglichen privaten, aber auch der geschäftlichen Korrespondenz gerecht wird. Der Programmiervorgang ist relativ

einfach, denn er wird mit den üblichen ESC-Sequenzen vorgenom-

# Matrixdrucker mit Schreibmaschinenqualität

Damit diese Druckfunktionen aber auch richtig aufs Papier kommen, bedarf es der richtigen Verbindung zum Computer. Für die Besitzer des C 64/VC 20 ist dies eine relativ problemlose Angelegenheit, denn beide Drucker haben in der Regel eine Centronics-kompatible Schnittstelle. Die Commodore-Grafik- und Cursorsteuerzeichen sind im Zeichensatz der Itoh-Drucker nicht vorhandenen. Erst die Verwendung eines speziellen Soft- oder Hardwareinterfaces mit entsprechender Programmierung, macht diese Zeichen verfügbar. Die zweite Anschlußmöglichkeit der Itoh Drucker besteht im Einbau einer seriellen Schnittstelle.

Sehr erfreulich verlief der Praxis-

test mit einem Textverarbeitungspro-

Bild 2. Ein Schriftbild wie es nur von sehr wenigen Matrixdruckern erreicht wird.

Mit der Normalschrift schafft der Ihoh 180 Zeichen pro Sekunde

Für Hervorhebungen eignet sich die Fettschrift

Briefqualität hat.

Fortsetzung auf Seite 161

# Der Petal MA20-kleiner Name, großer Drucker

Obwohl das Schriftbild der Matrixdrucker ständig besser wird, sind Typenrad-Drucker in diesem Bereich bislang ungeschlagen. Ein auch für den C 64 bestens geeigneter und preisgünstiger Typenraddrucker ist der Petal MA20.

eider waren Typenraddrucker bislang immer relativ teuer. Nicht so der Petal MA20 (Bild 1). er ist baugleich mit dem bekannten Juki 6100 Typenraddrucker, unterscheidet sich von diesem aber im Preis. Der Juki hat einen empfohlenen Verkaufspreis von zirka 1798 Mark. Der Petal MA 20 soll laut Liste 1498 Mark kosten. Er ist aber unserer Erfahrung nach noch um einiges günstiger zu haben. Der Petal MA20 ist ein Typenraddrucker, das heißt er besitzt im Gegensatz zu einer Schreibmaschine keine eigene Tastatur. Die Texteingabe und Drucksteuerung muß von einem Computer übernommen werden. Mit diesem Konzept sind natürlich Vor- und Nachteile verbunden. Hauptnachteil ist für den Commodore 64-Besitzer, daß keine Grafik- und Commodore-eigene Schriftzeichen



Bild 1. Der Petal MA20 Typenraddrucker

ausdruckbar sind. Außerdem sind Typenraddrucker oft relativ langsam und laut (beim Petal zirka 62dBA). Der Vorteil des exzellenten Schriftbildes überwiegt diesen Nachteil aber dann bei weitem, wenn hauptsächlich Texte ausgedruckt werden. Durch Auswechseln der Triumph-Ädler-kompatiblen Typenräder (100 Zeichen) steht eine enorme Anzahl der verschiedensten Schriftarten zur Verfügung. Wissenschaftliche Sonderzeichen, Schreibschrift und fremdsprachliche Schriften sind so innerhalb von Sekunden verfügbar. Aber auch das zum Drucker mitgelieferte Typenrad Caroll-Pica erlaubt schon einige Variationen der Schrift (Bild 2). Nicht vergessen wurde dabei die Unterstreichfunktion und die Fettschrift. Der Haupteinsatzbereich eines Druckers wie dem Petal MA20

ist sicherlich die Textverarbeitung. Mit einem guten Textverarbeitungsprogramm, wie dem Vizawrite 64 (das eine eigene Druckoption für den Petal/Juki hat), verwandelt sich die gute Stube in ein kleines Büro. Der Petal MA20 kann sowohl Einzelblatt-, als auch Endlospapier verarunbeaufsichtigtes Drucken sind zusätzlich ein automatischer Einzelblatteinzug und ein Traktoraufsatz erhältlich. Für den normalen Betrieb genügt aber die Standard-Ausrüstung. kann sich sehen lassen: Die Druckgeschwindigkeit beträgt 18 Zeichen pro Sekunde bei bidirektionalem Druck. Sehr praktisch ist der sowohl hard- als auch softwaremäßig bestimmbare Zeichenabstand. Er beträgt entweder 10, 12 oder 15 Zeichen pro Zoll. In der Standardschrift können so bis zu 165 Zeichen in einer Zeile untergebracht werden. In der ebenfalls verfügbaren Proportionalschrift (automatischer Ausgleich der Zeichenabstände) sind sogar 220 Zeichen pro Zeile verfügbar. Damit ist auch gesagt, daß die Papierbreite bis zu 13 Inches (= 33 cm) betragen kann. Der Petal MA20 verarbeitet somit auch DIN-A4-Papier im Querformat.

Die unumgängliche Wartezeit auf das fertige Schriftstück wird durch den eingebauten Pufferspeicher von 2 KByte (erweiterbar auf 8 KByte) angenehm verkürzt. Angeschlossen wird der Petal MA20 an den C 64/VC20 wie jeder andere Drucker mit Centronics-kompatibler Schnittstelle. (Arnd Wängler/aa)

Bezugsquelle: Weber Computertechnik Eulenspiegelstra-Se 56, 8000 Munchen 83, Tel. 089/8012554

### Der Typenrad-Drucker Petal MA20

Der Typenraddrucker Petal MA20 kann mit einem Centronics-Interface direkt an den Commodore 64 angeschlossen werden.

Er beherrscht eine Reihe sehr interessanter Druckfunktionen:

- 1. Unterstreichen von Texten
- 2. Fettschrift für besonders wichtige Dokumente und Hervorhebungen
- Dies ist die Proportionalschrift, bei der alle Zeichenabstände ausgeglichen werden.

### 4. Die Shadow Schrift eignet sich besonders für Hervorhebungen

5. Natürlich sind auch Subskript und Superskript mit dem entsprechenden Typenrad einstellbar. Die Typenräder sind Triumph-Adler kompatibel.

6.

Befehle zum Einrücken und Zentrieren fehlen natürlich auch nicht.

Bild 2. Einige der möglichen Schriftarten

# DRUCKSYMPAITHIE



Nicht nur die gute Optik, sondern auch sehr gute Leistungen kennzeichnen den BMC BX100. Dabei ist dieser Matrix-drucker auch noch sehr preisgünstig.

in guter Matrixdrucker kostete vor etwas mehr als einem Jahr noch ein halbes Vermögen. Das hat sich geändert. Der BMC BX100 (Bild I) kann als Paradebeispiel dieser Entwicklung bezeichnet werden. Er bietet für relativ wenig Geld (anschlußfertig 1200 Mark) Leistungen, die auch im professionellen Einsatz kaum Wünsche offen lassen.

Schon nach dem ersten Augenschein wirkt er sympathisch, ja man kann sogar von einem hübschen Gerät sprechen. Der Drucker ist kompakt aufgebaut. Das wurde vor allem durch den im Gehäuse versenkten Antriebsmechanismus für Einzelblätter und Endlospapier möglich. Der Vorteil dieses Konstruktionsprinzips liegt in dem auch für die beachtliche Druckgeschwindigkeit von 100 Zeichen pro Sekunde angenehmen Geräuschpegel. Der BMC BX100 wird in der Regel mit einer Centronics-kompatiblen Schnittstelle ausgeliefert. Es sind aber auch ei-

ne serielle Schnittstelle und, besonders interessant, eine Version zum direkten Anschluß an den Commodore 64/VC 20 erhältlich. Zum Test stand die Commodore-Version mit externem Interface zur Verfügung. Die ohnehin umfangreichen Druckfunktionen des BX100 werden durch das Commodore-Interface noch um einige Varianten erweitert. Dazu gehört auch der gesamte Commodore-Zeichensatz und die Cursor-Steuerzeichen. Sogar reverse Buchstaben sind enthalten. Die für jeden Programmierer besonders wichtigen Programmlistings werden komplett mit allen Grafikzeichen und den reversen Steuercodes ausgegeben. Der Drucker wird dabei kaum langsamer. Aber auch die Standard-funktionen des BX100 brauchen den Vergleich mit anderen Druckern Zu scheuen: Proportional-, Elite-, Schmal-, und Breitschrift sind mit einfachen ESC-Befehlen zu aktivieren (Bild 2).

Befehle zur Formatierung des Textes, wie sie von jedem guten Textverarbeitungsprogramm vorausgesetzt

werden, sind dem BX100 nicht unbekannt. Dazu gehören Funktionen wie das Anspringen bestimmter Tab-Positionen, das Setzen des linken und rechten Randes oder die Festlegung der Seitenlänge. Man kann sogar das Papier rückwärts transportieren. Das Druckbild kann zwar nicht mit einem Typenraddrucker verglichen werden, ist aber mit das Beste, was wir bei einem Matrixdrucker dieser Preisklasse bisher gesehen haben. Verglichen mit einem Epson FX80 ist das Schriftbild des BX100 sogar noch etwas besser. Verantwortlich für diese sehr guten Druckeigenschaften ist der Druckkopf, der mit seiner 9x11+3sp Nadelmatrix üppig ausgestattet ist.

Mit seinen zwei verschiedenen Nadeldichten kann der BX100 als voll grafikfähig bezeichnet werden, zumal das verwendete Interface diese Funktionen voll unterstützt. Zum Ausdruck des Textes oder der Grafik beträgt die einstellbare Papierbreite zwischen 4,5 und 10 Inches (11,43 bis 25,40 Zentimeter). Die Handgriffe für die Justage des Traktors sind einfach und als durchaus fingerfreundlich zu bezeichnen. Ebenso das Einlegen der Farbbandkassette. Das Eindrehen eines einzelnen Blattes ist Dank des leichtgängigen Drehknopfes und der sinnvollen Papierführung problemlos.

Mit 100 Zeichen pro Sekunde liegt die Druckgeschwindigkeit des BX100 etwas über dem Durchschnitt dieser Klasse. Der Druckkopf schreibt dabei in beiden Richtungen (bidirektional) mit Druckwegoptimierung. Beim Grafikausdruck wird unidirektional geschrieben. Diese weit über den Standard hinausgehende Druckfunktionen machen den BMC BX100 zur idealen Ergänzung des Commodore 64/VC 20.

Bis auf das zwar ausführliche, aber leider noch englische Handbuch, ist der BMC BX100 in dieser Preisklasse nur schwer zu überbieten.

(Arnd Wängler/aa)

Bild 2. Das sehr gute Schriftbild des BX100

Bezugsquelle: Weber Computertechnik, Eulenspiegelstr. \$6, 9000 München 83, Tel. 089/ 6012554

Software-Test

un, gehen wir den Befehlssatz von »Supergraphik 64« mal Schritt für Schritt durch. Da wäre als erstes der GMODE-Befehl zu nennen. Er ist die Schaltzentrale der Supergraphik, denn mit ihm bestimmen Sie, was angezeigt, und was befehligt wird. Denn zusätzlich zu den beiden hochauflösenden Seiten kann in der Textseite eine 80 x 50-Blockgrafik erstellt werden, und zwar mit genau denselben Befehlen. Es ist möglich, die Grafikseite 1 anzuzeigen, während Seite 2 oder die Textseite bearbeitet wird. Natürlich wird auch der Multicolormodus unterstützt. Allerdings ist es aus syntaktischen Gründen nicht möglich. eine Seite »normal« anzuzeigen und die andere in Multicolor zu bearbeiten. Mit diesem Befehl kann auch ein Textfenster in der Grafik definiert werden, allerdings nur im Normal-, nicht im Multicolormodus. Zum Textfenster ist zu sagen, daß die obere Kante nicht ganz flimmerfrei ist, was durch die zahlreichen Umschaltungen im VIC bedingt wird.

Hat man erst einmal eine Moduswahl vorgenommen, so kann man mit dem PLOT-Befehl fleißig Punkte setzen und löschen. Hier ergeben sich zusätzlich noch die Möglichkeiten, Punkte zu invertieren, wie auch einen Grafikcursor an die entsprechende Stelle zu setzen. Dieser Grafikcursor kann dann bei weiteren Befehlen als Ausgangspunkt benutzt werden. Ebenfalls mit dem PLOT-Befehl können Linien und sogar Linienzüge gezeichnet werden. Zu den Optionen »Setzen«, »Löschen«, »Invertieren«, »Grafikcursor Bewegen«, treten nun noch »Punktieren« und »Zählen«. Beim »Zählen« wird in eine beliebige Variable die Anzahl der abgefahrenen Punkte übergeben. Auch können zwei Linien, die nirgends im selben 8 x 8-Kästchen verlaufen, verschiedene Farben haben, obwohl Sie sich im »normalen« Modus befinden. Eine Option bewirkt, daß gleichzeitig mit der Linie die entsprechenden Bytes im Farb-RAM gesetzt werden.

Nun gibt es aber nicht nur Linien, auch Kreise wollen gezeichnet sein. Der zuständige Befehl heißt (natürlich) CIRCLE. Aber CIRCLE kann noch mehr. Auch Ellipsen und Vielecke sind kein Problem, es können sogar ein Anfangs- und ein Endwin-

# Supergraphik 64 ist ein Programm, dessen Befehle sich nicht nur auf die Grafik beziehen.

kel für das Zeichen mitgegeben Natürlich funktioniert CIRCLE auch mit allen schon bei PLOT angegebenen Optionen.

Weitere Befehle sind FRAME, mit dem ein beliebig dicker, rechteckiger Rahmen gemalt werden kann, sowie FILL, das allerdings nur ausgefüllte Rechtecke zeichnen kann. Das Ausfüllen beliebiger umrandeter Flächen ist mit Supergraphik nicht möglich.

Mit TEXT kann ein Text aus einem String an eine beliebige Stelle in eine Grafik hineinkopiert werden. Im 80 x 50 Modus erhalten Sie so vierfach vergrößerte Buchstaben. Natürlich kann die so entstandene Grafik auch wieder gelöscht werden: der Befehl lautet GCLEAR.

Mit dem INVERS-Befehl kann man die beiden Grafikseiten invertieren. Hier ist die Angabe einer Bitmaske möglich, um gestreift zu invertieren. Leider ist es weder möglich, bereichsweise zu invertieren, noch kann die Textseite invertiert werden.

Mit GCOMB lassen sich die beiden Grafikseiten verknüpfen; neben dem einfachen Kopieren einer Seite in die andere kann wahlweise eine UND-, ODER- oder EXKLUSIV-ODER-Verknüpfung durchgeführt werden.

Mit dem TRANS-Befehl wird die Textseite in eine der beiden Grafikseiten kopiert. Daraus ergeben sich völlig neue Dimensionen, wenn Sie einen Sieben-Nadel-Drucker, beispielsweise den MPS 801 besitzen. Dann können Sie nämlich über den HCOPY-Befehl die original 8 x 8-Matrix der Bildschirmzeichen ausdrucken!

In dieser Übersicht der allgemeinen Befehle fehlt nur noch GMOVE. Damit ist ein Verschieben oder Scrollen von Bildschirmzeilen nach links oder rechts möglich. Welche Zeilen verschoben oder gescrollt werden sollen, kann angegeben werden. Allerdings können auch im hochauflösenden Modus nur 8 x 8-Blöcke gescrollt werden.

Kommen wir als nächstes zu den selbstdefinierbaren Figuren. In einem Definitions-String muß angegeben sein, in welcher Richtung der Grafikcursor weiterbewegt, bezie-

hungsweise wann ein Punkt gesetzt werden soll. Die so definierte Figur kann mit dem DRAW-Befehl an jeder Stelle des Bildschirms gezeichnet werden. Auch hier dürfen sämtliche oben angesprochene Optionen verwendet werden. Mit SCALE = können Sie vorher noch übergeben, mit welchem Vergrößerungsfaktor und um welchen Winkel gedreht ihre Figur erscheinen soll. Eine Anwendung sehen Sie in der Bildschirmaufnahme.

Die nächste Gruppe von Befehlen sind die Farbbefehle. Mit COLOR = können, für jeden der drei Bildschirme einzeln, Hintergrund- und Rahmenfarbe gesetzt werden. SCOL= bestimmt die Zeichenfarbe auf der gesamten entsprechenden Seite: sie kann mit PCOL= für einzelne Bildelemente abgeändert werden. um mehrfarbige Grafiken zu erhalten. Im Multicolor-Modus werden mit SCOL= auch die zwei zusätzlichen Farben angewählt.

Dem Speichern und Laden von Grafiken dienen die Befehle GSAVE und GLOAD. Da das Format, in dem

### Listing 1. Der DATA-Erzeuger

- O REM DATAMAKER-ZUSATZ ZUM SPRITEFORMER
  1 REM VON DATA BECKER'S SUPERGRAPHIK 64
  2 REM BORTS SCHNEIDER . 64'ER NR. 11/84
  3 INPUT"STARTZEILE, FILENAME": SZ,F\$
  4 OPEN 1,8,2,F\$\*\* "R,F": GET#1,4\$,A\$
  5 FORX#11021: PRINT SZ+X\*DATA ";
  6 FORX#11021: PRINT SZ+X\*DATA ";
- S FORX=11021: PRINT SZ+X"DATA ";
  6 FORY=1103: GETW1,A1: A1=A1+CHR3(0)
  7 PRINT RIGHT1(" "+STR1(ASC (A1)),3);
  8 PRINT CHR1(-(Y<>3)+ASC(","));
  9 NEXTY: PRINT: NEXTX: CLOSE1: PRINT

READY.

ihre Grafiken geladen oder gespeichert werden, frei wählbar ist, können Bilder der verschiedensten Malprogramme geladen und weiterverarbeitet werden. Dummerweise scheint es kein Einheitsformat zu geben, so daß Sie beim Speichern oder Laden immer eine Formatangabe machen müssen, was auf die Dauer ziemlich lästig ist.

Mit HCOPY lassen sich Grafiken zu Papier bringen. Supergraphik unterstützt hierbei die verschiedensten Druckertypen, sogar den Farbdrucker Seikosha GP-700. Um nicht zuviel Speicherplatz für die Hardcopy-Routinen in Anspruch nehmen zu müssen, werden Sie beim Laden



der Erweiterung nach Ihrem Drukkertyp gefragt. Sie haben die Wahl zwischen den Commodore-Drukkern 1525, 1526, MPS801, den Seikosha-Druckern GP 100-VC und GP 700A sowie Epson-Druckern mit Data Becker-Interface. Die entsprechende Routine wird dann nachgeladen

laden.

Kommen wir nun zu den Sprites. Hier liegen einige Schwachpunkte. Denn bevor Sie mit den Spritebefehlen arbeiten können, müssen Sie erst einmal ein paar Sprites haben, und zwar in Form von 63 DATAs, wie in den guten alten Zeiten, in denen Sie noch keine Supergraphik hatten. Um diesem Mißstand abzuhelfen, hat Data Becker der Supergraphik-Diskette einen relativ komfortablen Sprite-Editor beigefügt. Dieser hat allerdings drei Mängel: Er mag keine Multicolor-Sprites; er ist aufgrund von eigenen Maschinenroutinen nur dann lauffähig, wenn Supergraphik nicht geladen ist; die von ihm erzeugten Disketten-Files können immer noch nicht von Ihnen und der Supergrafik verwendet werden. Ein kleines abgedrucktes Programm liest angeblich die Files von der Diskette und gibt die entsprechenden Zahlenwerte aus. Aber: Das abgedruckte Programm funktioniert nicht! Deswegen geben wir mit dem Listing 1 allen Supergraphik-Besitzern eine Routine in die Hand, mit der Sie sehr einfach DA-TA-Zeilen aus SPRITEFORMER-Files erzeugen können. Alles, was Sie jetzt zu tun haben ist: Startzeilennummer und Filename eintippen, 15 Sckunden warten, HOME und 21x RE-TURN drücken. Haben Sie alle Sprites im Speicher, einfach die Zeilen 0 bis 9 löschen und den Rest auf Disk speichern. Wenn Sie die Sprites später brauchen, einfach mit MERGE nachladen.

Mit SREAD können die 63 Daten einer Sprite-Definition in einen String eingelesen werden. Das geht wesentlich schneller als mit einer FOR-NEXT-Schleife. Mit SDEFINE können Sie dann einem der Sprites eine der Stringdefinitionen zuteilen. Dies hat den Vorteil, daß Sie die Definition für ein einzelnes Sprite schnell wechseln und somit Spriteinterne Bewegungsabläufe auch in Basic programmieren können. Mit SMODE legen Sie die übrigen Eigenschaften eines Sprite wie Multicolor, Farben, Größe und Priorität gegenüber dem Hintergrund fest.

Und wie kriegen Sie das nun auf ihre Mattscheibe? Dazu dient der Befehl SSET. Sie können damit nicht nur Sprites setzen, sondern auch bewegen, indem Sie Start- und Zielkoordinaten sowie die Geschwindigkeit angeben. Das Sprite läuft dann von selbst, und Ihr Programm etwas langsamer, das sich das ganze interruptgesteuert abspielt. Wenn Sie auf das Eintreffen eines Sprites am Ziel warten wollen, so hilft ihnen der SWAIT-Befehl weiter.

Und nun zu den in der Werbung angekündigten 16 Sprites, die gleichzeitig auf dem Schirm erscheinen sollen. Ich halte diese Formulierung für ein wenig übertrieben, ? mal 8 Sprites wäre wohl richtiger. Denn mit dem SPOWER-Befehl können sie ein Bildschirmfenster definieren, in dem 8 andere Sprites erscheinen können, also auf dem restlichen Bildschirm. Sie haben beispielsweise oben 8 Sprites und unten 8 Sprites.

Aber die Supergraphik bietet nicht nur Grafik-Befehle, auch die Tongeneratoren des SID können per Basic angesteuert werden. Mit VOLUME=, legen Sie erst einmal die Lautstärke fest. SOUND dient der Einstellung von Wellenform und Hüllkurve der drei Stimmen. Mit FILTER kann der Filter des SID gesteuert werden. Und als letztes gibt es TUNE, das nach Voreinstellung der oben genannten Parameter einen Ton spielt.

Supergraphik benötigt eine Menge Speicherplatz, Ihnen gehen 10 KByte Ihres Basic-Speichers und sämtliche RAM-Bereiche in der ROM-Gegend, auch der \$C-Bereich verloren. Deshalb wird die Supergraphik wohl kaum mit irgendeiner anderen Basic-Erweiterung zusammenarbeiten können. Aus diesen Gründen wurden die »wichtigsten« Programmierhilfen in das Programm mit eingebaut. So bringt der Befehl DIRECTORY selbiges ohne Programmverlust auf den Bildschirm. Mit MERGE können Pro-

Fortsetzung auf Seite 157

# Viel zu schade, um nur damit zu kalkulieren

ultiplan wurde vor Jahren von der amerikanischen Softwarefirma Micro-Soft für 16-BitComputer entwickelt und entpuppte sich vom Start weg als der Renner auf dem Software-Markt.

Seit geraumer Zeit nun findet sich Multiplan 64 mit deutscher Benutzerführung und ebensolchem Handbuch im Handel. Jedem, der jetzt befürchtet, daß dies eine stark abgemagerte Version ist, sei gleich der Wind aus den Skeptikersegeln genommen: Mit häufigem, aber den Arbeitsablauf kaum störenden Nachladen einzelner Systemdateien arbeitet Multiplan auf dem C 64 befriedigend schnell und mit voller Leistung.

Doch gerade diese Leistung und hier besonders wiederum ihre Vielseitigkeit ist wohl für viele der Stolperstein bei Multiplan, obwohl gerade diese Fülle an Möglichkeiten bei Multiplan dieses Programm immer noch interessant macht — besonders dann, wenn man mit einem neidischen Auge auf die jüngste Generation von integrierter Software bei den »Großen« schielt.

Denn gerade wer sich ernsthaft mit seinem C 64 beschäftigt, das soll heißen, wer mit ihm seine Briefe oder Manuskripte schreibt und sein

Haus oder seine Wohnungen verwaltet, oder wer mit ihm seinen kleinen Betrieb auf Trab bringt, wird sich schon oft über das häufige Programmwechseln-Müssen geärgert haben. Und nicht jeder kauft sich deshalb gleich einen neuen Computer. Und genau dort liegt der Casus-Knacksus in der Anwendung von Multiplan Richtig in den Griff bekommen und mit ein paar Kunstgriffen und Tricks liefert es uns auf dem C 64 fast schon die gleichen Features wie wesentlich aufwendigere und teurere Programme für große PCs. Doch dazu später und ausführlicher mehr. Kurz noch mal Generelles: Multiplan ist ein sogenanntes Spreadsheet. Ein aus 63 Spalten und 255 Zeilen bestehendes Arbeitsblatt. Jede der Spalten kann in ihrer Breite variiert, und sowohl Spalten wie Zeilen, also jedes einzelne Feld kann mit Daten, Formeln, Funktionen oder Texten gefüllt werden. Hat man sich erst einmal so eine Tabelle nach eigenen Wünschen aufgebaut, reagiert Multiplan auf die geringsten Veränderungen und berechnet getreu den Anweisungen alle betreffenden Positionen neu.

Dies setzten wir einmal als mittlerweile hinreichend bekannt voraus und ersparen uns so die trockenen Erklärungen der Wie und Warums und der einzelnen, über 120 Befehle, Funktionen, mathematischen Kürzel und zahlreichen Fehlermeldungen. (Die Nur-Multiplan-Interessierten mögen trotzdem hier noch nicht aufhören weiterzulesen.)

Diese Vielzahl an frei benutzbaren Möglichkeiten macht Multiplan schon fast zu einer eigenen Programmiersprache. Und sie erklärt, warum diese Software so gleichermaßen beliebt und unverstanden geblieben ist.

Doch kommen wir zum Wesentlichen, zum Programm selber. Jeder Neuerwerber wird erstmal positiv überrascht sein. Denn für seine knapp dreihundert Mark, die er für die C 64-Version von Multiplan dem Händler auf die Theke blättern muß, bekommt er genau 1,56 K. Diesmal handelt es sich aber ausnahmsweise nicht um die Meßlatte für Computerleistung oder Softwarelänge, sondern um die guten alten Kilogrämmer der Marktfrauen. Genausoviel wiegt nämlich das in einer Acrylbox verpackte Handbuch samt Systemdiskette.

# Vorbildliche Dokumentation

Und zu diesem, selbstverständlich ebenfalls deutschen Handbuch, fallen einem eigentlich nur höchstlöbliche Worte ein. Es ist eines, das diesen Namen wirklich verdient. Microsoft hat hier nicht nur ein Nachschlagwerk geschaffen, sie liefern auch gleich ein komplettes und gut aufgemachtes Lehrbuch mit. Alles in allem zeigt dieses 432 Seiten starke Ringbuch, wie gut und auführlich man Bedienungsanleitungen machen kann. Und man fragt sich, warum es dennoch so viele zusätzliche Bücher, auch noch für jeden Computer ein eigenes, über dieses Programm auf dem Markt gibt.

Doch was bietet nun das Multiplan 64 dem Anwender, außer der Möglichkeit, die Auswirkung einer 5prozentigen Preiserhöhung auf seinen Energie- oder Wirtschaftshaushalt zu kalkulieren? Kann es mehr, als nur ausrechnen ob nun 6 78%



# Wer bisher gemeint hat, Multiplan läuft nicht auf dem C 64, erfährt es hier besser. Dieses Tabellenkalkulationsprogramm ist schon seit Jahren für Personal Computer auf dem Markt. Wer aber immer noch glaubt, Multiplan sei nur zum Rechnen und Kalkulieren da, sollte ganz aufmerksam weiterlesen.

Zinsen auf 35 Jahre oder 7.86% Zinsen auf 5 Jahre günstiger sind? Und lohnen sich die drei Blauen für die meistverkaufte Software der Welt in einem Handwerksbetrieb Kleinversand, damit der Inhaber dann elektronisch weiß, daß er bei 3,5% mehr Spanne tatsächlich auch mehr verdient? Um es gleich vorwegzunehmen: JA. Man muß nur wissen wie ...

Wer sich durch die Befehlsvielfalt von Multiplan 64 durchgewühlt hat. wird vielleicht schnell feststellen, daß sich dieses Programm ganz ausgezeichnet in einzelne, immer wieder aufrufbare Module unterteilen läßt. Ein etwas größeres für zum Beispiel die Rechnungsstellung oder das Ängebotswesen mit wiederum kleineren Modulen für die jeweiligen Posten und Kosten. Durch die Option der Formeln hat man bei der Gelegenheit auch gleich noch einen Überblick über den augenblicklichen Stand der geschriebenen Angebote, Kosten, Einnahmen oder was auch immer gewünscht wird.

Für eine kleine und natürlich nur eingeschränkt komfortable Textverarbeitung reicht es schon aus, die Spaltenbreite entsprechend zu vergrößern und die Felder mit dem Befehl »Zusamm(en)« zu kennzeichnen (Bild 1). Schon schreibt Mulitplan brav den eingetippten Text Zeile für Zeile ins Arbeitsblatt. Der Ausdruck des Geschriebenen erfolgt mit dem »Z(eilen)/S(palten)-Nummern: Ja (Nein)« auch ohne die, bei Briefen unangebrachten, Numerie-

Noch besser geeignet ist Multiplan für das Angebots- und Rechnungswesen (Bild 2). Hier zeigt es seine wahren Stärken, wenn man mal von dem Nur-Kalkulieren absieht. Da Angebots- und Rechnungstexte meist gleichlautend sind, bedarf es hierfür nur je eines Moduls. In diesem sind Text, Artikeldaten und natürlich die Formeln (Artikel mal Stückpreis gleich Angebot plus Mehrwertsteuer) »programmiert«. Bei Anfrage und noch besser nach Lieferung holt man sich das Modul als Datei in den Rechner, braucht nur noch die gelieferten Waren einzugeben und ab die Post.

Auch eine Hausverwaltung ist kein Problem. Einmal programmiert, liefert die Datei die Vorgaben, und die Mieter haben ihre Nebenkosten-



Bild 3. Eine Abrechnung der Mietnebenkosten — kein Problem

abrechnung wenig später auf dem Tisch (Bild 3). Den Anwendungen sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Der kleine Betrieb spart sich zum einen den permanenten Programmwechsel und zum anderen auch Geld für teure Einzel-Software. In Kauf nehmen muß er dafür nur einige Stunden Anpassungsarbeit und die, allerdings rechnerbedingte, manchmal und bei ziemlich vollem Arbeitsplatz etwas langsame Geschwindigkeit, hat dafür aber eben alles in einem.

Wem diese Arbeit dennoch zuviel ist, kann sein Multiplan 64 auch weiterhin nur für seine Kalkulationen unterbelasten. Was allerdings schade wäre. (Klaus Koch/aa)

Grafik-Tabletts C 64

as Grafik-Tablett »Super Sketch« von PPI (Personal Peripherals, Inc) ist fast vier mal so groß als das »Koala Pad« von Koala Ware. Dem »Koala Pad« liegt eine Diskette mit dem dazugehörigen Programm »Koalapainter« und einigen Beispielbildern bei. Bei PPI wurde das Programm »Graphics-Master« für den »Super Sketch« in ein Steckmodul gepackt. Auf der mitgelieferten Diskette befindet sich lediglich ein Demo-Programm, um die Fähigkeiten des »Graphics-Master« aufzuzeigen. Die Kabel beider Tabletts werden in den Control Port 1 des C 64 gesteckt.

Das »Koala Pad« besitzt eine dunkelgraue druckempfindliche Zeichenfläche, die es erlaubt, mit einen mitgelieferten Stift oder mit dem Fingernagel am Bildschirm zu zeichnen (natürlich nur mit dem dazugehörigem Programm). Über der Zeichenfläche befinden sich zwei Tasten, die jedoch beide die gleiche Funktion haben. Sie werden zur Auswahl im Menü und zum Zeichnen benötigt.

Das Zeichnen mit dem »Super Sketch« ist leider nicht so komfortabel wie mit dem »Koala Pad«. Hier wurde ein Zeiger über einen Kontrollarm mit zwei Paddles verbunden. Diese Version ist in der Herstellung billiger, hat jedoch den großen Nachteil, daß beim Zeichnen immer der ganze Arm mitbewegt werden muß. Dies führt zu recht zackigen Bewegungen. Trotz der größeren Zeichenfläche des »Super Sketch«, werden oft feinere Bewegungen des Kontrollarms nicht wahrgenommen, da die Paddles diese Bewegungen kaum registrieren. So ist exaktes Zeichnen recht schwierig.

Mit dem »Koala Pad« ist das Zeichnen von kleinen Details trotz der kleineren Zeichenfläche einfacher, da jede kleinste Bewegung auf der druckempfindlichen Membrane an den Computer weitergegeben wird. Das »Super Sketch«- Tablett besitzt fünf Tasten. Der große »RELEASE«- Taster in der Mitte der Tastenreihe hat nur mechanische Funktion. Er hebt die Papierhalter auf beiden Seiten des Tabletts, an denen man Vorlagen befestigen kann.

Damit das Tablett sowohl von Links- als auch von Rechtshändern bequem bedient werden kann, wurden jeweils am linken und am rechten Rand der Tastenreihe eine »LIFT«-Taste angebracht. Wenn eine dieser Tasten gedrückt ist, kann der Kontrollarm bewegt werden, ohne daß der »Graphics-Master« am Bildschirm zeichnet. Beim »Koala Pad« ist dies umgekehrt, denn hier muß beim Zeichnen eine der beiden Tasten gedrückt werden. Die »LIFT«-Taste hat weiterhin die Aufgabe, das Menü des »Graphics-Master« zu verlassen und auf Zeichenbetrieb umzuschalten. Weiterhin befinden sich noch eine »MENÜ«-Taste und eine »SELECT«-Taste auf dem Tablett. Mit der »MENÜ«-Taste wird der Zeichenmodus unterbrochen, und am linken Bildschirmrand erscheint das Hauptmenü. Mit dem Kontrollarm kann nun auf die





Bild 5. Demo-Bild von »Super Sketch«



Bild 4. Zoom-Funktion von »Super Sketch«

**Grafik-Tabletts** 



gewünschte Option gezeigt und mit der »SELECT«-Taste ausgewählt werden.

# Software im Steckmodul

Beide Programme (Koalapainter und Graphics-Master) besitzen fast die selben Fähigkeiten. Wie schon erwähnt muß der »Koalapainter« im Gegensatz zum »Graphics-Master« erst von der Diskette geladen werden. Nach dem beeindruckendem Titelbild erscheint das sehr übersichtliche Menü. Hier kann zunächst die Pinselform ausgewählt werden. Es stehen acht verschiedene Stärken zur Verfügung. Das Auswählen ist denkbar einfach. Man drückt zunächst mit dem Stift oder dem Finger auf die Oberfläche des Zeichentabletts, und es erscheint ein Cursor. den man nun durch Stift- oder Fingerbewegung auf das gewünschte Symbol führt und eine der beiden Tasten drückt. Genauso kann mit dem Cursor eine Farbe aus der Farbpalette ausgesucht werden. Zum Zeichnen wählt man mit dem Cursor das Symbol »Draw« an, und schaltet auf den Zeichenbildschirm um. Dies geschieht, in dem man mit den Stift an das untere Ende des Zeichentabletts fährt, so daß der Cursor nicht mehr sichtbar ist, und eine der oberen Tasten betätigt. Das Umschalten zum Menü erfolgt auf die gleiche Weise. Zum Zeichnen benötigt man nun beide Hände, da der Pinselstrich erst angenommen wird, sobald eine der beiden Tasten gedrückt ist. Läßt man die Taste los, fährt der Cursor über das Bild, ohne einen Spur zu hinterlassen. Doch "Draw" ist nur eine von 17 verschiedenen Optionen des "Koalapainters".

So können mit »Frame« beliebig große Vierecke ins Bild gesetzt werden. Mit »Box« füllt man diese gleich mit der gewählten Farbe. Die Option »Circle« generiert Kreise. Mit »Disk« werden diese ebenfalls farbig ausgefüllt. Hier sei erwähnt, daß leider nur die Größe der Kreise und nicht deren Form beeinflußbar ist, so daß diese nicht rund sondern oval auf dem Bildschirm erscheinen. Durch »Xcolor« kann eine Farbe durch eine andere ersetzt werden. Die Option »Mirror« teilt den Bildschirm durch vertikale und horizontale Teilung in vier gleich große Teile. Zeichnet man nun in einem der vier »Ouadranten« so wird dies an der X- und Y-Achse gespiegelt und erscheint auch in den angrenzenden »Quadranten«, natürlich spiegelverkehrt. »Line« verbindet zwei Punkte durch eine Linie miteinander. Die Option »Lines« beschränkt dies nicht auf zwei Punkte. Es können also beliebig viele Punkte mit einer Linie verbunden werden. Mit »Rays« läßt sich ein Strahlenbündel erzeugen. Die Option »Fill« füllt eine begrenzte Fläche mit einer bestimmten Farbe auf.

Sehr interessant ist »Zoom«. Mit ihr kann ein bestimmter Bildschirmausschnitt vergrößert und herangeholt werden (Bild 2). Außerdem erscheinen am unteren Rand des »Zoom«-Fensters alle 16 Farben, so daß Details sehr genau gezeichnet werden können. Zu Beachten ist allerdings, daß in einer 8x8-Matrix nicht mehr als vier Farben vorkommen dürfen. »Copy« dupliziert einen beliebigen Bildausschnitt. Hier sind auch Überlagerungen möglich. »Swap« schaltet zwischen ersten und zweiten Zeichenbildschirm um. Hat man einen entscheidenden Fehler gemacht, zum Beispiel eine falsche Fläche ausgefüllt, so kann dies durch den Befehl »Oops« rückgängig gemacht werden. Das Bild erscheint dann wie vor dem letzten Wechsel zum Menü. Mit »Erase« kann die Zeichnung wieder gelöscht werden. Die 17te und letzte Option »Storage« schaltet auf das Disk-Menü um. Hier können Bilder geladen, abgespeichert und Disketten formatiert werden. Auf der Diskette befinden sich einige Kunstwerke wie zum Beispiel das Bild »Jungle« (Bild 1).

# Super Sketch

Das Programm »Graphics-Master« befindet sich auf einem Steckmodul. Wird die Menü-Taste gedrückt, erscheint eine leere Zeichenfläche, an deren linken Seite sich das Hauptmenü befindet - leider nicht so übersichtlich wie bei »Koalapainter«. Im Gegensatz zu »Koalapainter« kann hier aber die Pinselform selbst kreiert werden. Hierfür wählt man mit dem Kontrollarm die Option »brush« an. Zum Zeichnen stehen natürlich auch alle 16 Farben zur Verfügung. Hier funktioniert das Zeichnen jedoch anders. Das Zeichenbrett registriert jede Bewegung und hinterläßt, wenn die »LIFT«-Taste nicht gedrückt wurde, ungewollte Spuren in der Zeichnung.

コ・カッカ 3万

# **David und Goliath**

Bild 2. Zoom-Funktion von »Koala Pad«







Nun zu den einzelnen Befehlen: »clear« löscht logischerweise den Bildschirm. Die Befehle »swap«, »fill« und »draw« haben gleiche Funktionen wie bei »Koalapainter«. Die Option »eraser« simuliert einen Radiergummi. Mit »undo« können (wie mit »Oops« beim »Koalapainter«) Fehler rückgängig gemacht werden. Auch der »Graphics-Master« besitzt zwei Zeichenflächen, zwischen denen mit »page« umgeschaltet werden kann. Beim »Koalapainter« werden bei »Fill«, »Box« und »Disk« nur begrenzte Flächen mit Farbe aufgefüllt. Beim »Graphics-Master« bieten sich mit »design« weitere Möglichkeiten, Flächen auszufüllen. So kann ein Zeichenmuster entworfen werden, mit dem eine Fläche aufgefüllt wird.

Mit der letzten Option im Hauptmenü »expert« wird auf das »Expert-Menü« umgeschaltet. Hier finden sich die Befehle »lines«, »rays«, »circle«, »box«, »copy« und »zoom« wieder, die auch dieselbe Bedeutung wie beim »Koalapainter« haben. Hier sei jedoch erwähnt, daß es mit »circle« möglich ist, wirklich runde aber auch ovale Kreise (Ellipsen) darzustellen.

Kommt man mit einem Kreis über den Bildschirmrand hinaus, so wird dieser im Gegensatz zum »Koalapainter« nicht hinausgeschoben sondern »staut« sich am Bildschirmrand. Das »zoom«-Fenster ist leider nicht so komfortabel, da keine Farbänderung vorgenommen werden kann. Das Fenster erscheint am linken unteren Eck der Zeichenfläche und ist nicht annähernd so groß wie beim »Koalapainter« (Bild 4). Mit der Op-

Bild 1. Das ganzseitige Menü von »Koala Pad« mit »Koalapainter«



tion »h or v« können nur horizontale oder vertikale Linien gezeichnet werden. »window« erlaubt es, daß sich bestimmte Befehle wie »clear« oder »fill« nur auf den durch »window« gekennzeichneten Bereich, beschränken.

Die Option »copy 1/2« kopiert Bildausschnitte von der ersten zur zweiten Zeichenfläche oder umgekehrt. »quad« hat die gleiche Funktion wie »Mirror« beim Koalapainter, während »mirror« beim »Graphics-Master« den Bildschirm nur vertikal trennt. Die Option »flip« spiegelt jede Tätigkeit an einer horizontalen Trennlinie des Bildschirms. Mit »show« können Sie Ihr Meisterwerk bewundern, ohne daß ein flackernder Cursor Sie ablenkt. Die Option »reset« schaltet »window«, »quad«, »mirror«, »flip« und »zoom« wieder aus. »files« hat die selbe Bedeutung wie »Storage« beim Koalapainter. Nur kann hier auch mit Kassette gearbeitet werden. Es bleibt hier noch zu erwähnen, daß mit »Super Sketch« und »Graphics-Master« auch die Bilder vom »Koalapainter« geladen und bearbeitet werden können. Künstlerisch gelungen ist der Pelikan (Bild 5).

Beide Handbücher sind recht ausführlich. Jedoch muß man seine Englischkenntnisse wieder hervorkramen, da beide Bedienungsanleitungen englisch abgefaßt sind. Dem "Super Sketch" liegen außerdem einige Vorlagen bei, die auf dem Tablett befestigt werden können. Beim Nachzeichnen braucht man einiges Geschick, um mit dem Kontrollarm exakt der Vorlage zu folgen.

Da die Hardware von PPI dem »Koala Pad« unterlegen ist, versucht man mit zusätzlichen Funktionen im »Graphics-Master« wieder an Boden zu gewinnen. Ob dies gelingt ist Änsichtssache.

(Christian Quirin Spitzner/rg)

# Grafik hoch zwei dar Extended Graphik Syrtem

Eine der interessantesten, aber auch schwierigsten Anwendungen des Commodore 64 ist die Grafikprogrammierung. Mit dem Extended Graphik System geht es einfacher.

Die Bearbeitung von Hires-Bildern ist einfach



Für die praktischen Übungen wird nicht nur das Standard-Basic eingesetzt, sondern das von Diskette ladbare Extended Graphik System. Diese Erweiterung verändert den Speicher des Commodore 64. So werden beispielsweise neue Befehle implementiert, und der Videobereich verlegt. Nach dem Start des Graphik Systems beginnt der Basic-Speicher beispielsweise bei Speicherstelle 1024 (früher lag da der Bildschirm). Insgesamt bleiben dem Anwender 15,5 KByte für seine Programme. Das ist allerdings mehr, als die Zahl andeutet. Weder für einen neuen Zeichensatz noch für bis zu 175 Spritedaten geht etwas vom Basic-Speicher verloren. Weiterer Vorteil des Grafik-Systems ist es, daß der Bereich für Autostartmodule weiterhin verfügbar ist. Das bekannte Extended Basic Level II kann zur gleichen Zeit eingesetzt werden. Das Grafik System ersetzt die im Ex-



tended Basic weitgehend fehlenden Grafikbefehle.

Die Leistungsfähigkeit der neuen Grafikbefehle, die übrigens alle mit dem Vorsatz »CALL« aufgerufen werden, zeigen die mitgelieferten Hilfsprogramme. Dazu gehören Zeicheneditor, ein Spritegenerator und ein Grafikeditor. Mit dem Zeicheneditor ist es eine Leichtigkeit den Zeichensatz den persönlichen Wünschen anzupassen. Der Spriteeditor dient dem schnellen Entwerfen von Single- und Multicolor Sprites. Am leistungsfähigsten ist aber der Grafikeditor, mit dem eigene Hires-Grafiken hergestellt, beziehungsweise bestehende verändert werden können. Zum Befehlsvorrat des Grafikeditors gehören Funktionen zum Zeichnen von Kreisen, Linien, Rechtecken sowie die Einblendung von Texten in die hochauflösende Grafik. Der Vorteil dieses Konzeptes ist die Flexibilität, denn eine Anpassung und Erweiterung der Hilfsprogramme ist jederzeit möglich.

Der fortgeschrittene Programmierer wird aber wahrscheinlich mehr am Graphik System interessert sein. Seine Erwartungen werden nicht enttäuscht, denn der Befehlsvorrat ist umfangreich und den gewachsenen Kenntnissen angepaßt. Die Schwerpunkte liegen bei der Farbgebung (Hires und Text), der Spriteverwaltung und -Bewegung (Singleund Multicolor) sowie der Unterstützung hochauflösender Grafik. Bis auf den Befehl zum Ausfüllen bestimmter Flächen (Fill) ist der Befehlsumfang komplett. Für ein flexibles Werkzeug wie das Extended Graphik System ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit, daß Bilder

von anderen Grafikprogrammen (Micropainter, Koala, Doodle) eingeladen und verarbeitet werden können. Zur Verarbeitung gehören alle Manipulationen am Bild einschließlich der Hardcopys auf einem grafikfähigen Drucker. Besonders sinnvoll ist die Fähigkeit auch Spriteformen auf allen Druckern auszugeben.

Nicht nur der Anfänger wird es schätzen, daß alle wichtigen Programme im umfangreichen Handbuch abgedruckt sind. Sinnvoller wäre es allerdings, diese Programme auf der ohnehin vorhanden Diskette mitzuliefern, zumal die Listings nicht immer fehlerfrei sind. Auf die vielen Beispielbilder für hochauflösende Grafik hätte statt dessen verzichtet werden können. Auch fehlt der Hinweis, daß Programme, die mit dem Graphik System entworfen wurden, auch nur mit diesem wieder gestartet werden können. Ein kleines Ladeprogramm schafft hier Abhilfe, indem das Graphik System jedesmal vor das betreffende Programm geladen wird. Weitergeben darf man diese Programme allerdings nicht, denn damit wäre das Urheberrecht verletzt.

Das Extended Graphik System ist auch für den fortgeschrittenen Programmierer ein sinnvolles Hilfsmittel. Zusammen mit Exbasic Level II ist es zwar nicht ganz billig, aber fast unschlagbar. Besonders lobenswert ist das Handbuch, das schrittweise in die Grafikprogrammierung einweist und noch nach mehrmaligem Lesen bei wichtigen Fragen herangezogen werden kann.

(Arnd Wängler/aa)

Bezugsquelle. Interface Age, Josephsburgstraße 6, 8000 München 80 Preis 138 Mark

# Ein Stern wird geboren -

# Als erstes deutsches Computermagazin testeten wir Vizastar, die neue Datenbank-Tabellenkalkulations- und Geschäftsgrafiksoftware für den C 64.

n unserer letzten Ausgabe haben wir Vizawrite 64 vorgestellt, eines der leistungsfähigsten Textverarbeitungsprogramme für den C 64, wenn nicht sogar das leistungsfähigste überhaupt. Der Commodore 64 stößt damit in die Klasse der kleinen (aber vor allem preiswerten) Personal Computer vor. Zu den Fähigkeiten eines Personal Computer gehört aber mehr, als nur die Textverarbeitung. Drei der meistge-brauchten PC-Anwendungen sind die Datenverwaltung, die Tabellenkalkulation und die Geschäftsgrafik. Oft werden diese Funktionen in einem Programmpaket (zum Beispiel Lotus 1 2 3) kombiniert angeboten. So auch Vizastar 64. Bis auf die Textverarbeitung sind alle anderen Komponenten in Vizastar 64 vereinigt. Obwohl natürlich die Datenübertragung von einer Funktion in die andere (auch in die Textverarbeitung) möglich ist, soll hier zunächst auf die Leistungsmerkmale der einzelnen Funktionen eingegangen werden.

Vorab aber ein paar allgemeine Worte zu Vizastar 64 an sich. Geliefert wird das Programmpaket auf zwei Datenträgern, einem Modul und einer Diskette. Das Modul beinhaltet einen wesentlichen Teil des Steuerprogramms und lädt automatisch die restlichen Programmteile von der Diskette nach. Nach dem Laden kann die Programmdiskette weggelegt werden. Das gesamte

Steuerprogramm (reine Maschinensprache) befindet sich im Speicher. Ab da wird nur noch mit Datendisketten gearbeitet. Die von Vizawrite 64 bekannten Einstellmöglichkeiten auf verschiedene Laufwerkskonfi-gurationen, die Farbgebung und den angeschlossenen Drucker sind auch in Vizastar 64 enthalten. Ein Centronics-kompatibler kann mit einem einfachen Userport-Kabel direkt angeschlossen werden, die Centronics-Treibersoftware wird immer mitgeladen. Vizastar 64 unterstützt eine große Anzahl von Druckermodellen wie beispielsweise CBM, Epson, Juki und Brother. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls 90-seitiges ausgezeichnetes deutsches Handbuch. Ein zusätzliches Übungsbuch, ist nach Auskunft des Herstellers, in Kürze erhältlich. Die getestete Vorab-Version verfügte über keinen deutschen Zeichensatz, in der endgültigen Version soll er aber enthalten sein. Auch die Benutzerführung von Vizastar 64 ist noch englisch, die Kommandos sind allerdings einfach und einprägsam.

# Die Tabellenkalkulation

Nach dem zirka 115 Sekunden dauernden Laden erscheint das Arbeitsblatt (Bild 1). Es ist wie ein richtiges Stück grafisches Papier aufgebaut. In den oberen drei Zeilen be-

finden sich die Menü- und Kommandohinweise. Die ieweils geltende Funktion wird revers dargestellt. Durch Druck auf die »Space«-Taste wird von Menüpunkt zu Menüpunkt gesprungen. Die jeweiligen Unterfunktionen erscheinen in Zeile 2 und 3. Ein Arbeitsblatt besteht aus Zeilen (0 bis 999) und aus Spalten (A bis BL). Jede Spalte kann eine beliebige Breitezwischen 3 und 36 Bildschirmspalten haben. Das Arbeitsblatt ist natürlich viel zu groß um als Ganzes auf dem Bildschirm zu erscheinen. Deshalb ist immer nur ein Teil abgebildet. Mit den Cursortasten wird der Arbeitsblattausschnitt über den Bildschirm verschoben. Ein direkter Sprung an eine Adresse ist natürlich auch möglich. Manchmal wird es notwendig, an verschiedenen Punkten des Arbeitsblattes auf einmal zu arbeiten. Vizastar 64 bietet deshalb eine »Window«-Funktion (Bild 2) an, mit der beliebige Teile des Arbeitsblattes auf dem Bildschirm eingeblendet werden (bis zu acht Windows). Die »optisch« darunter liegenden Informationen gehen natürlich nicht verloren, sondern bleiben weiterhin im Berechnungsprozeß eingebunden. Die Schnittpunkte zwischen den Zeilen und Spalten nennt man Zellen (insgesamt 64000). Jede Zelle hat ihre eigene »Adresse«, so heißt beispielsweise die erste Zelle A0, die rechts daneben liegende B0. Die Zellen sind der klein-



# der Commodore 64

ste Informationsträger. Hier werden Texte und Zahlen gespeichert. Da aber jede Zelle ihre eigene Adresse hat, sind die verschiedensten Verknüpfungen zwischen den einzelnen Zellen möglich. Das Ergebnis einzelner Berechnungen wird wiederum in vorher definierten Zellen abgelegt, beziehungsweise beeinflußt alle von diesem Ergebnis abhängigen Zellen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Nehmen wir an, Sie wollen die jährlichen Kosten Ihres Autos berechnen. Aber Sie wollen auch wissen, was passiert, wenn der Benzinpreis steigt, oder wenn Sie mehr Kilometer fahren. Diesen Sachverhalt nennt man in der Betriebswirtschaft »Entscheidungsfindung«. Sie erhalten Auskünfte über die Auswirkungen einzelner Maßnahmen in Abhänigkeit von vorgegebenen Werten und Bedingungen.

Bild 3 zeigt, wie so ein Kalkulationsblatt aussehen könnte. Feste Werte sind Anschaffung, Reparaturen und Zubehör. Alle anderen Werten werden von Vizastar 64 anhand von Verknüpfungsbedingungen errechnet. Der Wertverlust wurde im Jahr 1982 mit 15% vom Anschaffungspreis angegeben. Der Anschaffungspreis von 1983 ist natürlich der Restwert von 1982. Die Benzinkosten werden in Abhängigkeit von den gefahrenen Kilometern und dem Benzinpreis berechnet. Ändert

man nun auf dem Arbeitsblatt eine der unabhängigen Zahlen, zum Beispiel die gefahrenen Kilometer verändern sich sofort die Benzinkosten. und die Gesamtkosten pro Jahr. In Bild 4 sieht man was geschieht, wenn der Benzinpreis auf 2 Mark und die gefahrenen Kilometer auf 15000 ansteigen. Vizastar 64 bietet eine große Anzahl von Verknüpfungsfunktionen (Bild 5), die für optimale Geschwindigkeit sorgen. Damit aber auch die Eingabe der Werte und Formeln einfach zu handhaben ist, stehen dem Benutzer umfanoreiche Editierbefehle zur Verfügung. Sie reichen vom Einfügen und Löschen einzelner Zeilen/Spalten über das Sortieren von Reihen bis zum Kopieren und Verschieben ganzer Blöcke.

Ganz besonders leistungsfähige Funktionen sind die sogenannten EXEC-Befehle. Dieser Operationsmodus verwendet den Inhalt des Arbeitsblattes um die Tastatur zu simulieren. Sich wiederholende Befehlssequenzen (ähnlich einem Basic-Unterprogramm) können in Spalten innerhalb des Blattes eingetippt und zu jedem Zeitpunkt wiederholt ausgeführt werden. Zusätzliche EXEC-Befehle erlauben das bedingte Überspringen zu anderen Zellen. Imposantestes Beispiel für die EXEC-Befehle ist das auf der Systemdiskette mitgelieferte DemoFile, das einen kompletten Arbeitsablauf inklusive bewegter Grafik simuliert. Alle diese Funktionen werden mit unglaublicher Geschwindigkeit ausgeführt (man glaubt gar nicht wie schnell der C 64 sein kann). Das Abspeichern einzelner Arbeitsblätter zur späteren Verwendung ist für Vizastar 64 eine Selbstverständlichkeit. Damit sind die Anwendungsmöglichkeiten des Arbeitblattes natürlich bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Aber gerade dank der Flexibilität der Arbeitsblattfunktionen ist es für jeden Anwender möglich, sich seine eigene Problemlösung zu kreieren. Vizastar 64 unterstützt ihn dabei mit seiner Leistungsfähigkeit und der sinnvollen Benutzerführung.

# Die Datenbank

Der zweite Bestandteil von Vizastar 64 ist die Datenbankfunktion. Die Operationen dieser Datenbank werden aufgerufen, als ob sie Teile des Kalkulationsprogrammes wären — was sie eigentlich auch sind. Vom Kalkulationsprogramm kann, ohne daß etwas nachgeladen werden muß, direkt in die Datenverwaltung und zurückgesprungen werden (inklusive Datentransfer). Das Arbeitsblatt verwandelt sich dabei zur frei definierbaren Karteikarte. Wie eine solche Karteikarte aufge-



# Viza Star

teilt aussehen könnte, zeigt Bild 5. Spezielle Zeichenbefehle ermöglichen den Einsatz des gesamten Commodore-Zeichensatzes. Die Eingabemaske kann somit extrem individuell gestaltet werden. Der Anwender ist nicht an eine Karteikarte gebunden, sondern kann einen einzelnen Eintrag über mehrere Karten ausdehnen. Auch ist die spätere Umgestaltung (Einfügen, Löschen) der einzelnen Karteikarten jederzeit möglich. Der grundsätzliche Aufbau der Datenbank ist mit dem Superbase 64 zu vergleichen. Grundsätzlich kann eine Vizastar 64-Datenbank aus bis zu 15 Einzeldateien bestehen. Ein Datensatz (Record) besteht aus bis zu 1000 Zeichen (Superbase 1108). Pro Satz sind 64 verschiedene Felder mit maximal 128 Zeichen pro Feld möglich (Superbase 127 Felder/255 Zeichen). Bei jedem Feld muß ein Indexschlüssel definiert werden, damit jeder einzelne Eintrag schnell aufgerufen werden kann. Ein Feld, das als Index-Schlüssel dient, hat eine maximale Länge von 30 Zeichen (Superbase 30). Da die Daten gemäß dem Schlüssel in alphabethischer oder numerischer Reihenfolge auf der Diskette geordnet sind, ermöglicht dieser Schlüssel beinahe den sofortigen Zugang zu jedem Datensatz innerhalb des Files. Die Zugriffszeit beträgt dabei im Durchschnitt nur 4 Sekunden pro Record. Die Anzahl der Datensätze (Records) findet bei Vizastar 64 ihre einzige Beschränkung in der vorhandenen Disketten-

Speicherkapazität. Beim 1541-Laufwerk kann beispielsweise eine Kundenkartei (Name, Adresse, Tel. Ansprechpartner, Datum) über 500 Datensätze enthalten. Sind zwei Laufwerke angeschlossen, oder die SFD 1002, erhöht sich die Anzahl der Datensätze. Hierbei sei angemerkt, daß der Anschluß der SFD 1001 nicht problemlos ist, da das Commodore IEEE-Interface den Einsatz eines zusätzlichen Moduls mit Autostart nicht zuläßt. Der Zugriff auf die einzelnen Daten eines Files wird mit dem ACCESS-Befehl ausgeführt. Dieser Befehl erlaubt es, jeden Eintrag nach Wünschen einzugeben, abzurufen zu ändern oder zu löschen. Die Auswahlkriterien können definiert werden, so daß nur die ge-

wünschten Einträge ausgewählt werden.

Mit etwas Übung und Geschick dauert es mit Vizastar 64 nicht lange, eine Buchhaltung oder eine Lagerbestandskartei aufzubauen. Im privaten Sektor ist an Anwendungen wie eine Bücher- oder Adreßdatei zu denken. Alle Daten, auch die des Arbeitsblattes, können mit Vizastar 64 auch ausgedruckt werden. Dazu dienen zwei Funktionen. Wenn ein grafikfähiger Drucker angeschlossen ist genügen zwei Tasten um eine entweder 1:1 oder 1:2 Hardcopy auf dem Drucker auszugeben. Nicht grafikfähige Drucker tun das zwar auch, haben aber keine reversen Zeichen beim Ausdruck. Datensätze können in beliebiger Form, zum Bei-

Cell Sheet File Print Data Graph Access, Transfer, Use, Setup, Other

| 11 A   | ingi ilini 🕳 kari 🛭 🖰 | matter structure, private | See Chart office have, |
|--------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| - U    |                       |                           |                        |
| SKOR I |                       |                           |                        |
| 12     |                       |                           |                        |
|        |                       |                           |                        |
| 46.4   |                       |                           |                        |
|        |                       |                           |                        |
| 200    |                       |                           |                        |
| 7      |                       |                           |                        |
|        |                       |                           |                        |
| 8      |                       |                           |                        |
| 3.3    |                       |                           |                        |
| 18     |                       |                           |                        |
| 551    |                       |                           |                        |
| 12     |                       |                           |                        |
| 13     |                       |                           |                        |
| 7      |                       |                           |                        |

Bild 1. Das Arbeitsblatt im Ausschnitt

| Cell Sheet  | File Print  | Data Gr               | aph |
|-------------|-------------|-----------------------|-----|
| Lopy, Move, | Insert, Del | ete. Titlo            |     |
| Mindow, bi  | obal, Sort, | Erase, Xec            |     |
| Miewing und | on luctors  | ere of the Charles of | 18  |

| HT is a today to the Color | auto Fé | Barting Barting  | Sid Campage 17 pp                  |
|----------------------------|---------|------------------|------------------------------------|
| AGewinn und                | Ver     | lustrechnun      | g                                  |
|                            |         | -1983   19       | 84-                                |
| Absatz HW                  | #2      | Maria B. M. Land | a w Campon gunt bei gefehrlichten. |
| RESTANTA SH                | -1023   |                  |                                    |
| Zubehoer                   | 4       | #3 - 10          | rental Company of the appear on    |
| 5Gesammt                   | - 5     | 11625            |                                    |
| 6                          | - 6     | 6                | HM                                 |
| Einkaufe HW                | 7       | 12.7             |                                    |
| Einkaeufe S                | 38      | 8                | R                                  |
| Einkaeufe Z                | 9       | D=9              | 9                                  |
| 1.0Gesammt                 | 18      | 1.8              | 10                                 |
| - III                      | SEI     | 10.00            | 18.81                              |
| Ertrag v.St                | 12      | 12               | 12                                 |
| EkErtrag n.St              | 13      | 13               | E K                                |
| Gewinn                     | 14      | 14               | 14                                 |

Bild 2. Die echte Window-Technik

Format, Calc, Protect, Width, Skipto,
Display, Tone

| The state of the s | e - that all a life adjusted . | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|
| **KF2-Kosten*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1982                           | 1983                                  |    |
| Anschaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17534                          |                                       |    |
| Versicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 968.24                         | 919.828                               |    |
| Benzinkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1935                           | 1320                                  |    |
| Wertverlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2630.1                         | 1490.39                               |    |
| Reparaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1625.78                        | 1354.87                               |    |
| 6Zubehoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300                            | 300                                   |    |
| Gesammt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 2254.332                              |    |
| Restwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14983.9                        | 13413.51                              |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                       |    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                       |    |
| Migef.Kilometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15000                          | 10000                                 |    |
| Benzinpreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.29                           | 1.32                                  |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                       |    |

Bild 3. Das Arbeitsblatt als Autokosten-Tabelle

F

| Cell    | Sheet | File   | Print   | Data   | Graph |
|---------|-------|--------|---------|--------|-------|
| Format, | Calc, | Prote  | ct, Wid | th, Sk | ipto, |
|         | Di    | splay. | Tone    |        |       |

| DISPINA, TOHE                           |          |          |                |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------------|
| #1 regarded as maked in additional trib |          |          | A Sillend Late |
| **KFZ-Kosten*                           | 1982     | 1983     |                |
| Anschaffung                             | 17534    | 14983.9  |                |
| Versicherung                            | 968.24   | 919.828  |                |
| Benzinkosten                            | 3275     | 3000     |                |
| Wertverlust                             | 2630.1   | 1490.39  |                |
| Reparaturen                             | 1625.78  | 1354.87  |                |
| Zubehoer                                | 300      | 388      |                |
| Gesammt                                 | 2633.312 | 2440.999 |                |
| Restwert                                | 14983.9  | 13413.51 |                |
| () 5                                    |          |          |                |
| 10                                      |          |          |                |
| skigef, Kilometer                       | 25000    | 15000    |                |
| 12Benzinpreis                           | 1.31     | 2        |                |
| 13                                      |          |          |                |
|                                         |          |          |                |
| 13<br>14                                |          |          |                |

Bild 4. So ändern sich die Werte, wenn die Benzinpreise steigen

| Format Inse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ert Delete Paint High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Save Quit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| General, Integer, Currency, Date, Sci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Adressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Stahlschmidt OHG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <pre><franz gruber=""></franz></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Strasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Isarring 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Wohnort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Muenchen 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| PLZNr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <8000>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (889/236732)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| TELEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (8861169 sta d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Anrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Herr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Truncan garanter gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | page to the statement of the statement o |  |  |
| Letztes Treffen: 10.0ktober83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| And the Constitution of the State of State of the State o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ergebnis: Abschl. Auftrag Nr.1423/83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| . The program of the same that is a many proper to the property of the same of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Liquiditaet/Limit:gut/bis 10000,-DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

Bild 5. Ein mögliches Karteiblatt

spiel als Adreßaufkleber auf fast jedem Drucker oder Schreibmaschine zu Papier gebracht werden.

Der dritte Bestandteil von Vizastar 64 ist die Geschäftsgrafik. Der Anwender hat hier die Wahl zwischen Balken- oder Liniendiagrammen (Bild 6 und 7). Die abzubildenden Werte lassen sich aus beliebigen Bereichen des Arbeitsblattes entnehmen. Mit Hilfe der EXEC-Funktion sind sogar Änderungen bestimmter Werte im Zeitverlauf darstellbar. Die Trendanalyse (ein wichtiges betriebswirtschaftliches Instrument) wird somit ungemein erleichtert. Durch die oben besprochene Window-Technik ist auch eine optisch ansprechende Abbildung bestimmter Werte denkbar. Grafik, Zahlen und Kommentare können beliebig gemischt werden.

Fazit: Es gibt keinen Zweifel, Vizastar 64 ist eines der leistungsfähigsten Programme, - aus dem Bereich Datenbank und Tabellenkalkulation -, das bisher in unserer Redaktion getestet wurde. Es zeichnet sich nun auch bei den Heimcomputern - wie bereits bei den PCs seit einem Jahre - der Trend zur integrierten Software ab. Die genaue Beschreibung aller Befehle von Vizastar 64 würde den Rahmen bei weitem sprengen. Zusammen mit Vizawrite 64 ist Vizastar 64 die optimale Programmausstattung für den Commodore 64. Nicht nur der Privatmann, sondern gerade der kleine Unternehmer wird viele seiner täglichen Entscheidungen mit Vizastar 64 leichter und genauer beurteilen können. Der einzige Nachteil dürste die geringe Kapazität von zirka 9 KByte für Daten sein.

Wie eine Commodore 64-»PC«-Konfiguration aussehen könnte, haben wir in Bild 8 darzustellen versucht. Es besteht aus dem C 64, einem Floppy-Laufwerk, einem Farbmonitor, einem Matrix- und Typenraddrucker sowie aus dem Viza-Paket. Der Preis für das gesamte System liegt bei zirka 6500 Mark (mit den beiden Druckern), wobei Vizawrite 64 und Vizastar 64 mit etwa 700 Mark beteiligt sind. Man könnte in Anbetracht der Leistungsfähigkeit schon fast von »billig« reden. (Arnd Wängler/aa)

Deutschland Interface Age. Josephsburgstr. 6, 8000 Munchen 80

Bezugsquellen Microton, Postfach 40. CH-2542 Pieterlen.

Cell Sheet File Print Data Espaph.
Bar, Line, Off

| #Leville proceedings possible brail New part | 12 mily and a property of the control of |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3                                            |                                          |
| Ein ansteigen                                |                                          |
| 2der Gewinne                                 |                                          |
| 3im laufenden                                |                                          |
| Jahr ist zu                                  |                                          |
| verzeichnen                                  |                                          |
| Sund gibt                                    |                                          |
| Anlass so                                    |                                          |
| 8weiter                                      |                                          |
| 9 fortzufahren                               |                                          |
| 10                                           |                                          |
| 4.1                                          |                                          |
| 12                                           |                                          |
| <b>413</b>                                   |                                          |
| 14                                           |                                          |

Bild 6. Text und Balkendiagramme

...Cell Sheet File Print Data Graph-Bar, Line, Off



Bild 7. Text und Liniendiagramme

# EXODUS-ULTIMA III



Exodus, auch als Ultima III bek zum vorhergehenden Verkaufs ein Spiel, an dem man entwed zweifelt: Zum Lösen des Spiels Wochen — ein Tagespensum

ltima III ist zwar die Fortsetzung zu Ultima II, das man aber zum Spielen von Exodus nicht benötigt. Um die Handlung von Ultima III zu begreifen, muß jedoch auf die Geschichte des zweiten Teils zurückgegriffen werden:

Das Ziel des C-64-Spiels Ultima II war, den bösen «Minax» zu eliminieren. Als dieser schließlich starb (nachdem der Spieler Ultima II gelöst hat), herrschte im Lande schließlich 20 Jahre lang Frieden. Doch die Horden des Bösen kamen wieder. Exodus, der Sohn des toten Minax, wählte den richtigen Augenblick, um das Land «Sosaria» erneut mit Tod und Verderben heimzusuchen. Ihre Aufgabe ist es nun, mit einer Gruppe von vier Abenteurern, das Land Sosaria vom Bösen zu befreien.

Sie sehen sich der Aufgabe gestellt, das Land zu erkunden und das Böse wo es auftritt zu zerstören. Das Endziel ist, Exodus zu finden und zu vernichten.

Zunächst wählt man unter seinen Charakteren vier »Adventurer« aus, mit denen man in eine Welt der Gefahren aufbricht. Zur Wähl stehen zehn verschiedene Charakterklassen (»Fighter, Paladin, Ranger, Barbar, Alchemist, Druid, Cleric, Wizard, Illusionist, Thief«), die man mit fünf verschiedenen Rassen kombinieren kann (»Human, Elf, Dwarf, Fuzzy, Bobbit«). Jede dieser Charakterklassen hat bestimmte Attribut-

werte: Ein Kämpfer hat seine Stärke, ein Zauberer seine Intelligenz, ein Dieb seine Geschicklichkeit, etc. Die Rasse ist mitentscheidend für die Maximalverteilung der Werte: Ein Zwerg kann seine Stärke auf bis zu 95 Punkte bringen, seine Geschicklichkeit jedoch höchstens auf 50. Die Maximalwerte für Menschen sind für alle Werte 75 Punkte. Zusätzlich steht Ihnen noch die Wahl des Geschlechts Ihrer Spielfiguren offen: Männlich, weiblich oder \*other\* (was das ist, dürfen Sie sich selbst überlegen).

Durch die geeignete Zusammenstellung Ihrer Charaktere und deren Attributwerte, sichern Sie sich also Ihr Überleben und den eventuellen Erfolg. Bei unglücklicher Auswahl der Charaktere, zum Beispiel lauter schwache Zauberer und nichts anderes, werden Sie sehr bald auch große Mißerfolge erleben müssen.

Wenn Sie in die weite Welt hinausziehen, begegnen Ihnen viele verschiedene Kreaturen, einige gut und viele böse. Sind die Kreaturen Ihnen freundlich gesinnt, so haben Sie die Möglichkeit, mit ihnen zu reden. Dabei können Sie oftmals nützliche Hinweise zur Lösung des Rätsels erfahren. Im Falle, daß Sie auf feindliche Monster stoßen, steht Ihnen meistens ein schwerer Kampf bevor.

Sie sind in diesem Kampf nicht nur auf Nahkampfwaffen oder Weitschußwaffen (zum Beispiel Pfeil und Bogen) beschränkt: Wenn Sie Ihre Spielcharaktere sorgfältig ausgewählt haben, können Ihre "Wizards" oder "Clerics" den Tod der Feinde mit machttollen Zaubersprüchen auch ein bißchen beschleunigen.

Im Verlauf des Spiels treffen Sie auf Städte, Dungeons (unterirdische Labyrinthe, in Exodus acht Stockwerke tief), Burgen und sogar ein \*längst vergessenes Land«. Zusätzlich gibt es noch versteckte Städte, die man nur bei genau der richtigen Stellung des Mondes und durch Gehen in den richtigen Teleporter erreicht.

# Geduld ist nötig, aber es lohnt sich

In den Städten und Burgen gibt es fast sämtliche Ausrüstung zu kaufen, die man zur Bewältigung des Abenteuers benötigt (Rüstungen, Waffen, Essen, Pferde). Außerdem gibt es noch besondere magische und exotische Gegenstände.

Um den Schluß des Abenteuers erreichen zu können, benötigt man noch viele Hilfsmittel, die man im Laufe des Spiels ergattern muß, beispielsweise die »Mark of Fire«, mit der man ungeschoren durch Lavagehen kann.

Wer Ultima III lösen will, der benötigt viel Zeit und Geduld. Wer bei-



# int, ist die Fortsetzung »Ultima II«. Exodus ist ewig spielt oder verenötigt man zirka fünf n 10 Stunden vorausgesetzt.

des aufbringen kann, für den lohnt sich dieses Spiel, auch bei einem Preis von zirka 170 Mark.

Außerdem sollte man beachten, daß im Preis nicht nur die Spielediskette enthalten ist, sondern auch eine luxuriös aufgemachte Verpackung, in der sich einige Besonderheiten befinden: Eine auf Stoff gedruckte farbige Landkarte, Zauberspruchbücher für Clerics und Wizards, ein Heft mit der Geschichte der Entstehung des Landes und Informationen über Fauna und Flora (Monstercharakteristiken, Zeichnungen und Erläuterungen, Beschreibung der Städte etc.), und natürlich eine genaue Spielanleitung.

Exodus ist ein durchaus empfehlenswertes Spiel, das den Spieler auch über längere Zeit hinweg beschäftigen kann (außer er verzweifelt daran) und nicht so schnell lang-

wellig wird.

(Manfred Kohlen/F.Włodarczyk/aa)
PS: Wir werden auch weiterhin
über interessante Fantasy- und
Abenteuerspiele berichten, sowie
Lösungshinweise zu besonders
schwierigen Abenteuern bieten. Im
Augenblick arbeiten wir an einer Lösung zu Encharter, die wir voraussichtlich in der Februar-Ausgabe
veröffentlichen werden.Weitere Lösungsvorschläge zu besonders guten und besonders schwierigen
Abenteuerspielen sind jederzeit
willkommen.

Der »Adventure Creator«
von Spinnaker macht es möglich:
Der Abenteuer-Spieler kann in selbstprogrammierte
Fallen tappen. Oder Freunde ganz schön ins Schwitzen
bringen.

en Begriff » Abenteuer-Spiel » beziehungsweise » Adventure« sollte man in Zusammenhang mit diesem Programm nicht falsch verstehen: Hier ist kein Spiel gemeint, bei dem man Kommandos wie » Gonorth « oder » Open door « eingibt. Bei » Adventure Creator « handelt es sich um einen sogenannten Abenteuerspiel-Generator, bei dem man sich verschiedene Szenen selbst aufbauen muß, durch die man sich dann mit Hilfe seines Joysticks durchkämpft.

Ganz Faule können den Marsch durch die Gänge und Zimmer natürlich auch dem Zufall überlassen. Der Computer bestimmt dann, auf welche Tücken der Spieler trifft. Das Programm wurde jedoch eigentlich dazu entwickelt, um sich eigene Abenteuerszenen aufzubauen. In diese Abenteuer kann man die verschiedensten Gegenstände einbauen: Geheimtüren, Fallen, Schatztruhen, heiße Wände, . . .

Von Schildern über Fackeln bis hin zu sogenannten »Hobbles« und »Nippers« kann man alles auflesen und mitschleppen.

In einem richtigen Abenteuerspiel sind natürlich auch die Feinde und Freunde nicht weit: Im Kreaturen-Laboratorium (frei übersetzt nach der englischen Anleitung) entwickelt man die Persönlichkeit und Eigenschaften der Monster. Zur Wahl stehen Kreaturen, die einem etwas geben oder etwas haben wollen, handeltreibende und als Teleporter fungierende, sowie Angreifer.

Bei Angriffen fließt übrigens überhaupt kein Blut. Das einzige, was passieren kann, ist der Verlust von Energie, aber auch Schlaffheit kann zum (friedlichen) Tod führen.

Wenn auf der Packung »ab 8 Jahren« steht, so ist dies durchaus richtig. Spinnaker Software ist bekannt dafür, Lernspiele für Kinder auf den Markt zu bringen. Das soll natürlich nicht heißen, daß Erwachsene nicht genauso viel Spaß daran haben können. Das Spiel fördert die Kreativität des Kindes, indem es ihm erlaubt, eigene Szenen des Adventures auf dem Bildschirm aufzubauen. Der Schwierigkeitsgrad des Adventures ist in einem Maße angelegt, das es auch Kindern ermöglicht, das Abenteuer erfolgreich durchzustehen. Allerdings bedeutet die natürlich, daß der geringe Umfang der Abenteuer Erwachsene schnell langweilt. Die Kinderfreundlichkeit des Programms geht also auf Kosten der älteren Computerfans.

Hier hätte Spinnaker ruhig mehr Fantasie aufbringen können, so daß auch Erwachsene nicht so schnell das Interesse verlieren. Das Spiel kostet schließlich 130 Mark. Eltern von acht- bis zwölfjährigen Kindern kann man dieses Spiel durchaus empfehlen — sofern sie die (einfache) englische Anleitung verstehen und ihren Kindern das Spiel erklären

(M. Kohlen/F. Wlodarczyk/aa)

# Comal— eine Einführung

Ist Ihnen Basic zu wenig leistungsfähig,

ie Programmiersprache Comal ist keine ganz neue Sprache, wenngleich sie auch - ähnlich wie Forth - erst seit relativ kurzer Zeit in Europa kursiert. Comal (COMmon Algorithmic Language) wurde bereits 1973 von Borge R. Christensen und Benedict Loefstedt in Dänemark entwickelt, fand aber, wie viele andere Programmiersprachen, zunächst kein großes Echo. Ähnlich wie bei Forth bildeten sich aber bald in vielen Ländern nationale User-Groups, die sich für die Verbreitung und kontinuierliche Verbesserung der Sprache einsetzten.

Das im 64'er Magazin, Ausgabe 8/84, besprochene Comal ist die Version 0.14, das auch als Grundlage für diesen Einführungskurs dient. Comal 2.0 ist um einiges schneller und ist ein 52 KByte langes Programm. Dabei sind mehr als 30 KByte frei für eigene Programme. Das Modul selbst enthält 64 KByte ROM. In Dänemark wird es für umgerechnet 600 Mark angeboten und ist dort fast an allen Schulen im Einsatz. Ältere Comal-Versionen als 0.14 (zum Beispiel 0.12) verfügen unter Umständen über eine Reihe von Befehlen nicht. Umgekehrt ist die Version 0.14 gegenüber der kommerziellen Version 2.0 mit einigen Nachteilen behaftet, zu denen vor allem der mit exakt 9902 Bytes nicht gerade üppig bemessene Speicherplatz gehört. Die Comal-Versionen 0.xx sind sogenannte »Public Domain Software«, das heißt sie dürfen kopiert und weitergegeben, allerdings nicht kommerziell vertrieben werden. Der Sinn dieser auf den ersten Blick verblüffenden Freizügigkeit liegt in der gewünschten möglichst umfassenden Verbreitung der Sprache.

Pascal zu ermüdend,
Assembler zu primitiv
und Forth zu merkwürdig?
Dann wird es Zeit
für Comal.

Teil 1

In letzter Zeit gewinnt Comal zunehmende Bedeutung als Alternative zur vergleichsweise primitiven Basic-Programmierung. Der Benutzer von Comal hat dabei gegenüber der Verwendung anderer Programmiersprachen den entscheidenden Vorteil, daß die Sprache stark an Basic angelehnt ist, daß aber die vielen Schwachpunkte von Basic überwunden wurden. Hinsichtlich des Konzeptes der strukturierten Programmierung wurden viele Anleihen bei Pascal gemacht, ohne jedoch dessen oft unnötig komplizierte und langatmige Sprachstruktur zu kopie-

Doch damit noch nicht genug. Jetzt wird es für den Besitzer eines C 64 erst richtig interessant (für den VC 20 ist Comal leider nicht erhältlich). Comal hat nämlich noch bei einer dritten Programmiersprache Anleihen gemacht, und zwar bei Logo. Damit stehen eine ganze Anzahl von

sehr stark an Logo angelehnten Befehlen für hochauflösende Grafik zur Verfügung. Der große Vorteil dieser Befehle ist ihre einfache und übersichtliche Struktur. Es sind kaum Koordinatenangaben nötig, sondern es wird mit einer sogenannten "Turtle« gearbeitet.

Turtle ist die englische Bezeichnung für »Schildkröte«. Dieser etwas ungewöhnliche Name stammt aus Logo, das ursprünglich als grafische Programmiersprache für Kinder entwickelt wurde. Die »Schildkröte« ist dabei ein Grafik-Cursor (bei Comal durch ein Dreieck dargestellt), der auf den gerade aktuellen Punkt im Grafik-Bildschirm zeigt. Die Turtle kann nun mit verschiedenen einfachen Befehlen bewegt werden. FORWARD n bewegt die Turtle um n Grafikpunkte vorwärts, BACK n bewegt sie rückwärts. LEFT w und RIGHT w drehen die Turtle um den Winkel w (in Grad) nach links oder rechts. HOME setzt die Turtle wieder auf ihre Ausgangsposition in der Bildschirmmitte.

Es existieren natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Grafikbefehle und sogar etliche Befehle zur Spritesteuerung. Das kleine Demo-Programm (siehe Listing) zeichnet einige Quadrate mit zunehmender Seitenlänge auf den Bildschirm. An diesem Programm sind schon einige grundsätzliche Eigenschaften von Comal erkennbar, zum Beispiel die Programmstrukturierung und das Arbeiten mit Prozeduren. Wenn Sie Comal bereits zur Verfügung haben, dann geben Sie doch dieses kleine Programm einfach einmal ein und lassen sich überraschen.

Wir wollen uns an dieser Stelle jedoch noch nicht weiter mit Einzelheiten wie Prozeduren oder Funktionen beschäftigen, sondern uns dieses sehr umfassende Thema für später aufheben. Auch Comal-Grafik und Sprites werden wir ausführlich in einer der nächsten Folgen behandeln. Wir wollen stattdessen ganz am Anfang beginnen und uns etwas genauer damit beschäftigen, wie man denn nun Comal dazu bekommt, die grundlegenden Dinge wie Programm editieren, laden, speichern und drucken für uns zu erledigen.

# Das Arbeiten mit Comal

Kommen Sie mit Basic zurecht? Dann wird Ihnen auch das Arbeiten mit Comal keine Schwierigkeiten bereiten. Genau wie Basic ist auch Comal eine interaktive Sprache. Die meisten Befehle lassen sich auch im Direktmodus ausführen. Soll jedoch eine Programmzeile gespeichert werden, so setzt man einfach — wie von Basic bekannt — eine Zeilennummer davor.

Doch Vorsicht! Einige Unterschiede zu Basic gibt es schon beim Editieren eines Programms. Zum Beispiel dürfen in einer Comal-Zeile nicht mehrere Befehle stehen (der Doppelpunkt fungiert in Comal nicht als Trennzeichen zwischen zwei Befehlen, sondern hat verschiedene andere Funktionen). Auch ist es zum Löschen einer Programmzeile nicht ausreichend, nur die Zeilennummer einzugeben. Dafür gibt es den »DEL«-Befehl, mit dem man nicht nur einzelne Zeilen, sondern auch ganze Zeilenbereiche löschen kann. Die Syntax ist die gleiche wie bei »LIST«. »DEL 50-150« löscht also beispielsweise die Zeilen 50 bis 150. Der »LIST«-Befehl ist in Comal übrigens sehr komfortabel. Das Listen eines Programms läßt sich nämlich durch Drücken der Space-Taste anhalten. Ein zweiter Tastendruck, und das Listen wird fortgesetzt.

Zu beachten ist auch, daß Zeilennummern in Comal maximal vierstellig sein dürfen, sonst wird ein Syntax-Fehler angezeigt. Auch die Null ist als Zeilennummer nicht erlaubt.

Bei der Programmeingabe wird man sehr schnell eine wesentliche Eigenschaft von Comal kennen- und schätzenlernen, nämlich den sofortigen Syntax-Check. Alle fehlerhaften Programmzeilen werden bereits bei der Eingabe mit einer entsprechenden Fehlermeldung zurückgewiesen. Der Cursor blinkt dabei genau an der Stelle, an welcher der Fehler aufgetreten ist.

# Interpreter oder Compiler?

Comal führt die meisten Befehle im Direktmodus aus, die Programme werden einfach mit »RUN« gestartet — wie bei einem typischen Interpreter. Andererseits müssen Strings dimensioniert und Variablen vor dem ersten Aufruf einen definierten Wert besitzen — wie bei einem typischen Compiler.

In Wirklichkeit ist Comal keins von beiden — oder beides zur Hälfte, je nach Standpunkt. Das Handbuch spricht von einem "Three Pass Interpreter«, was möglicherweise der Wahrheit am nächsten kommt. Jedenfalls arbeitet Comal tatsächlich in drei Phasen. Die erste Phase kennen Sie bereits, wenn Sie schon Programmierversuche in Comal hinter sich haben. Es ist der Syntax-Check, der unmittelbar nach Eingabe einer Zeile ausgeführt wird. In dieser Phase wird die Programmzeile - ähnlich wie bei Basic - in eine kompakte Form umgewandelt, indem die Schlüsselwörter in Ein-Byte-Abkürzungen, sogenannte Token, umgewandelt werden.

Der Syntax-Check funktioniert im Prinzip recht einfach. Bei jeder eingegebenen Zeile wird zunächst überprüft, ob die Zeilennummer im erlaubten Bereich von 1 bis 9999 liegt. Anschließend wird getestet, ob eine Kommentarzeile vorliegt. Ein Kommentar wird in Comal allerdings nicht mit »REM« eingeleitet, sondern mit zwei Schrägstrichen. Jede Zeile, die mit »//« beginnt, wird daher nicht weiter beachtet. Alle anderen Zeilen durchlaufen jedoch die Routine »Text in Token wandeln«. Dabei wird ganz einfach überprüft, ob das erste Zeichen in der so codierten Zeile ein Token ist. Ein Token erkennt das Comal-System daran. daß in dem betreffenden Byte Bit 7 gesetzt ist: das funktioniert also völlig analog zu Basic.

Ist das erste Zeichen einer Zeile also weder das Kommentarsymbol noch ein Token, dann wird ein Syntax-Fehler gemeldet. Des weiteren wird einfach die Anzahl der öffnenden und schließenden Klam-

mern einer Zeile gezählt. Ergibt sich eine Ungleichheit, dann resultiert das in einer Fehlermeldung. Eine kontextabhängige Syntaxprüfung findet jedoch nicht statt, das heißt, daß die Eingabezeile in dieser ersten Phase ohne Bezug zum Rest des Programms überprüft wird.

Sie können das Prinzip leicht selbst testen, indem Sie beispielsweise die folgende Zeile eintippen:

100 print sqr(2)

Wie zu erwarten, wird die Zeile widerspruchslos angenommen. Ändern Sie die Zeile jetzt doch einmal in

100 print xyz(2)

# So funktioniert der Syntax-Check

Auch diese Zeile wird widerspruchslos angenommen, da sie mit einem zulässigen Schlüsselwort (print) beginnt und die gleiche Anzahl öffnende wie schließende Klammern enthält. Warum erfolgt hier keine Fehlermeldung? Es gibt doch gar keine Funktion »xyz(2)«. Wirklich nicht? Was wäre, wenn Sie vor dem Eintippen der Zeile kein »NEW« gegeben hätten, um ein eventuell vorher vorhandenes Programm zu löschen? Woher wollten Sie dann mit Bestimmtheit sagen können, daß es eine Funktion xyz nicht gibt? Außerdem handelt es sich möglicherweise gar nicht um eine Funktion, sondern um ein eindimensionales Feld. Sie merken schon, solange Sie nur diese eine Zeile kennen und vom eventuell vorhandenen übrigen Programm keine Ahnung haben, sind Sie in der gleichen Situation wie der Comal-Interpreter. Der behandelt nämlich bei einer Eingabe auch nur diese eine Zeile und beachtet den Rest des Programms nicht weiter. Daher gibt er in so einem Fall auch lieber keine Fehlermeldung aus, denn möglicherweise wurde vorher im Programm eine Funktion xyz definiert oder ein Feld xyz dimensioniert. Die eingegebene Zeile ist also in Wahrheit tatsächlich syntaktisch korrekt. denn auf eine Print-Anweisung kann ein beliebiger Ausdruck folgen, es muß nicht unbedingt eine der Standardfunktionen oder eine Konstante

Die Überprüfung, ob alle Programmzeilen zusammen auch tatsächlich ein vernünftiges Programm bilden, erfolgt in einer zweiten Pha-



se. Diese Phase wird mit dem Befehl »RUN« gestartet. Im Gegensatz zu Basic beginnt Comal nämlich nach »RUN« nicht unmittelbar mit dem Abarbeiten des Programms, sondern führt zunächst eine Überprüfung der Programmstruktur durch. Dabei wird zum Beispiel festgestellt, ob Schleifen richtig geschachtelt sind und beendet werden, ob jede aufgerufene Funktion und Prozedur auch tatsächlich definiert wurde und so fort. Bei der Gelegenheit werden gleich alle Sprungadressen berechnet und in eine parallel zum Programmtext angelegte Tabelle eingetragen.

Der Begriff »Sprungadresse« ist hier im weiteren Sinn zu verstehen, denn obwohl Comal über ein GO-TO-Statement verfügt, sollte dieses

im Sinne einer übersichtlichen Programmstruktur nur in Ausnahmefällen verwendet werden. Mit Sprungadressen sind hier also auch winterne« Sprünge gemeint, zum Beispiel auf den Anfang einer Prozedur, wenn diese aufgerufen wird. Damit braucht der Comal-Interpreter beim späteren eigentlichen Programmlauf beispielsweise nicht mehr den gesamten Programmtext nach der Definition einer Prozedur oder Funktion zu durchsuchen, sondern findet die entsprechende Adresse viel schneller durch »Nachschlagen« in einer Tabelle.

# Fehlerhafte Programme werden gar nicht ausgeführt

Dieser Vorgang der Ersetzung von symbolischen Adressen (Prozedur-Funktions-, Variablen- und Labelnamen) durch die tatsächlichen Adressen dieser Objekte im Speicher ist eine der wesentlichen Aufgaben eines Compilers. Insofern hat Comal also tatsächlich Compiler-Eigenschaften. Allerdings werden zum Beispiel arithmetische Ausdrücke nicht in eine andere, maschinennahe Form übersetzt, wie das bei einem »richtigen« Compiler der Fall wäre. Auch findet keinerlei Übersetzung in Maschinensprache statt, so daß es tatsächlich falsch wäre, von einem Compiler zu sprechen.

Nachdem alle Überprüfungen und Übersetzungen abgeschlossen sind, beginnt schließlich die dritte und letzte Phase der Interpretation, nämlich der eigentliche Programmlauf. Diese Phase wird automatisch eingeleitet, wenn in Phase zwei kein Fehler aufgetreten ist. Für den Benutzer sind die Phasen zwei und drei daher in der Regel nicht zu unterscheiden. Daß es sie aber wirklich gibt, kann man mit einem kleinen Testprogramm sehr einfach feststel-

10 print "hier ist Zeile 10"

20 //

30 // es folgt ein Fehler

40 // in der Programmstruktur

50 //

60 endif

In Zeile 60 steht das Schlüsselwort für das Ende eines If-Blocks, aber nirgends vorher taucht ein »if ... then«

Ein reiner Interpreter — wie Basic - würde nach »RUN« die Meldung »hier ist Zeile 10« auf den Bildschirm schreiben und erst anschließend feststellen, daß hier ein endif ohne if vorliegt. Lassen Sie aber dieses kleine Programm einmal in Comal laufen und sehen Sie selbst, was passiert. Nach »RUN« wird die Print-Anweisung in Zeile 10 nicht ausgeführt, sondern erst einmal Phase zwei gestartet und das Programm überprüft. Dabei wird der Fehler gefunden, und es erscheint eine entsprechende Meldung. Phase drei, nämlich die eigentliche Programmausführung, wird wegen dieses Fehlers gar nicht erst erreicht.

Phase drei wird überhaupt nur gestartet, wenn ein Hauptprogramm vorhanden ist. Besteht der gesamte Programmtext nur aus Funktionsoder Prozedurdefinitionen, dann wird nach »RUN« ebenfalls nichts ausgeführt. Allerdings können nun - und das ist ganz wesentlich — alle im Programm definierten Funktionen und Prozeduren im Direktmodus aufgerufen werden.

Das ist eine Eigenschaft von Comal, die für den Benutzer von großer Wichtigkeit ist. Denn damit kann, wie sonst in dieser Form nur bei Forth, Logo oder Lisp möglich, der Sprachumfang fast beliebig erwei-

#### Comal-Befehl

AUTO **AUTO 100,5** BASIC CAT CHAIN "name" DEL DEL 10-30 DELETE "name" EDIT EDIT 10-30 ENTER "name" LIST LIST 10-30 LIST "name" LOAD "name" NEW PASS "string" RENUM **RENUM 100.5** RUN SAVE ''name'' SELECT SELECT "LP:"

#### Bedeutung

Kommentarzeile automatische Zeilennumerierung numeriert ab 100 in Fünferschritten Rückkehr ins Basic Directory listen, ohne Programmzerstörung Laden und Starten von Programmen Zeilen löschen löscht Zeilen 10 bis 30 löscht ein File auf der Disk listet Programm ohne Zeileneinrückung editieren der Zeilen 10 bis 30 sequentielles Programmfile laden listet Programm strukturiert listet Zeilen 10 bis 30 speichert Programm als sequentielles File lädt Programm von Diskette löscht Arbeitsspeicher und Variable sendet einen Kommandostring an die Floppy Programm in Zehnerschritten neu numerieren numeriert ab Zeile 100 in Fünferschritten startet Programmlauf Programm abspeichern Ausgabegerät wählen Ausgabegerät Drucker Ausgabegerät Bildschirm enthält Status des Disk-Kanals Abkürzung für PRINT STATUS\$

Tabelle 1. Wichtige Comal-Kommandos und Editierbefehle

SELECT "DS:"

STATUS\$

STATUS

tert werden. Benötigen Sie zum Beispiel eine Funktion, ähnlich wie PEEK, die aber nicht nur ein Byte, sondern ein 16-Bit-Wort aus dem Speicher liest? Kein Problem. Geben Sie im Direktmodus NEW ein und danach die folgenden Programmzeilen (Sie können sich das Tippen der Zeilennummern sparen, wenn Sie zuvor den Befehl »AUTO« eingeben):

10 func deek(x)

20 wert: = peek(x) + 256\*peek(x + 1)

30 return(wert) 40 endfunc deek

Bei diesem Vierzeiler handelt es sich um die Definition einer Funktion »DEEK« mit einem Parameter. In Zeile 20 werden die nötigen Berechnungen ausgeführt. Das Schlüsselwort »RETURN« in Zeile 30 hat eine andere Bedeutung als in Basic. Es besagt, daß die Funktion als Ergebnis des Funktionsaufrufes den Wert der Variablen »WERT« zurückliefern soll. Mit »ENDFUNC DEEK« schließlich wird dem Comal-Interpreter das Ende der Funktionsdefinition angezeigt. Nach »RUN« erfolgt sofort

DEEK(209)« zeigt beispielsweise die Speicheradresse des Beginns der aktuellen Bildschirmzeile an. Doch damit zunächst einmal genug über die Arbeitsweise des Comal-Interpreters. Wenden wir uns nun einigen wichtigen Komman-

dos zu, die das Arbeiten mit Disket-

die Meldung »END AT 0040«, und

der Comal-Sprachschatz ist um die

Funktion »DEEK« erweitert. »PRINT

te. Kassette und Drucker ermöglichen.

## Wie kommt das Programm auf die Diskette?

Nehmen wir einmal an, wir hätten gerade unser erstes kleines Testprogramm in Comal geschrieben. Natürlich wollen wir unser Erstlingswerk gerne der Nachwelt erhalten. Doch wie bekommen wir das Programm auf die Diskette (oder auch auf die Kassette)? Etwa mit SAVE,

wie in Basic? Ja, genauso.

Wie bereits zu Anfang erwähnt, ist Comal stark an Basic angelehnt (siehe Tabelle 1). Die Befehle »LOAD« und »SAVE« dienen zum Laden und Speichern von Programmen. »VERI-FY« steht leider in der Comal Version 0.14 noch nicht zur Verfügung. Dafür gibt es aber zusätzlich den »CHAIN«-Befehl, der ein Programm von Diskette lädt und automatisch startet. Im Unterschied zu Basic ist Comal allerdings diskettenorientiert, das heißt Sie können sich das lästige »,8« sparen. Soll allerdings statt auf Diskette auf ein Kassettenlaufwerk zugegriffen werden, so muß die Sekundäradresse 1 angegeben werden.

Zur einfacheren Bedienung der Floppy ist in Comal der Befehl »PASS« vorgesehen, der einen Kommandostring an die Floppy sendet. Soll zum Beispiel eine Diskette neu initialisiert werden, dann braucht nicht erst umständlich der Kommandokanal geöffnet werden, sondern es reicht der Befehl »PASS "I" «. Die Systemvariable »STATUS\$« enthält immer den Fehlerstatus der Floppy, und zwar im Klartext. Wem das Eintippen von »PRINT STATUS\$« noch zu mühselig ist, der kann auch nur »STATUS« eintippen. Comal versteht dann schon, was gemeint ist.

Erheblich komfortabler als in Basic ist auch das Laden des Directory. Einfach »CAT« (für catalog) eingeben, und das Inhaltsverzeichnis der Diskette wird angezeigt, und zwar ohne das Programm zu zerstören.

Neben »LOAD« und »SAVE« gibt es noch zwei weitere Lade- und Spei-cherbefehle. »LIST "name" « legt ein Comal-Programm als sequentielles File auf Diskette ab. Mit »ENTER "name" « wird ein solches sequentielles File wieder als Comal-Programm eingelesen.

Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Formen des Abspeicherns? Die Antwort darauf mag der eine oder andere schon von Basic her kennen. Der Comal-Befehl »LIST "name" « hat die gleiche Wirkung wie die Basic-Befehlsfolge »OPEN 1,8,1, "name,s,w" « : CMD 1 : LIST: CLOSE l«. Anschließend existiert in beiden Fällen auf der Diskette ein seguentielles File, das das entsprechende Basic- oder Comal-Programm als reine ASCII-Zeichenfolge, also ohne Token, enthält.

Das kann durchaus nützlich sein. weil man ein solcherart gespeichertes Programm sehr leicht und ohne Kenntnis der speziellen Befehlstoken weiter bearbeiten kann. Auf der Comal-Diskette befindet sich zum Beispiel ein Demo-Programm »FOR-MATTER.COM«, mit dessen Hilfe sich solche sequentiellen Files formatiert auf dem Drucker listen lassen, wobei alle wichtigen Parameter eingestellt werden können.

Zum Laden mit »ENTER« gibt es kein einfaches Basic-Äquivalent,

```
0010 // Turtle-Grafik Demo (ev140984)
0040 // Quadratseite zeichnen
0050 //
0060 proc seite(laenge)
      forward laenge
left 90
0070
0090 endproc seite
0110 // Quadrat zeichnen
0120 //
0130 proc quadrat(laenge)
      for i:=1 to 4 do
seite(laenge)
8168
       endfor i
0170 endproc quadrat
0180 //
0190 // === Hauptprogramm ===
0200 //
0210 setgraphic 0 // Hires ein
0220 detgraphic b // Hires ein
0220 clear // Hires loeschen
0230 for laenge:=5 to 50 step 5 do
0240 turtlesize 5
0250 quadrat(laenge)
0260 endfor laenge
```

Eine kleine Demonstration der Turtle-Grafik

sondern dort muß man schon ein kleines Programm schreiben. In Comal dient der »ENTER«-Befehl dazu. ein sequentielles File zu lesen und dabei wieder in »normalen« Comal-Text mit Token-Codierung umzuwandeln.

Natürlich wäre es einigermaßen lästig, wenn man Programmlistings nur auf solchen verschlungenen Pfaden auf dem Drucker ausgeben könnte. Aber Comal wäre nicht Comal, wenn nicht alles etwas einfacher ginge als in anderen Sprachen. Da ein Umschalten zwischen Bildschirm- und Druckerausgabe oft gebraucht wird, gibt es in Comal einen speziellen Befehl dafür: Mit »SELECT OUTPUT "gerät" « kann das gewünschte Ausgabegerät gewählt werden. Die Angabe des Schlüsselwortes »OUTPUT« ist dabei nicht unbedingt notwendig. Für »gerät« gibt es zwei Möglichkeiten: »LP:« (Line Printer) für Druckerausgabe, »DS:« (Data Screen) für Ausgabe auf den Bildschirm.

Um also ein Listing auf den Drucker auszugeben, gibt man nacheinander die beiden folgenden Befehle ein: SELECT "LP: LIST

Nach dem LISTen wird übrigens automatisch wieder auf Bildschirmausgabe umgeschaltet.

Damit sind alle wichtigen Befehle behandelt worden, um Comal-Programme vernünstig editieren zu können. In der nächsten Folge werden wir uns (endlich) dem eigentlichen Programmieren in Comal zuwenden.

Turtle-Grafik
ist eine Spracherweiterung,
ist eine Spracherweiterung,
ist eine Spracherweiterung,
ist eine Spracherweiterung,
die es in sich hat. Vollständig in
die es in sich hat. Vollständi

TUTILE-IK

ie schrelle enn Sie dieses Programm abtippen, werden Sie keinen Ärger mit den vielen DATAs bekommen. Haben Sie einen falschen Wert eingegeben, weist Sie die eingebaute Prüsummenroutine auf die fehlerhafte Zeile hin und listet sie am Bildschirm. Bitte halten Sie sich daher an Zeilennumerierung. Nach der Eingabe sollten Sie das Programm speichern und erst dann starten. Wenn alles ok ist, empfehle ich Ihnen, das Demoprogramm (Listing 2) einzugeben. Es vermittelt Ihnen einen sehr guten Eindruck von den Fähigkeiten der Grafikerweite-

Grafik selbst.

Das Programm ermöglicht die Programmierung von hochauflösender Grafik in

rung. Doch nun zur Turtle-

Basic mit neuen leistungsfähigen Befehlen.

Wird das Programm gestartet, meldet es sich mit: TURTLE GRAPHICS BY PETER MENKE 38911 BASIC BYTES FREE

Nun sind alle Funktionen und Befehle des Programms fest in Basic eingebettet und bleiben bis zum Ausschalten erhalten.

Das Programm unterstützt die Programmierung zweier voneinander völlig unabhängiger Bildschirme:

l. Den normalen Textbildschirm

2. Den Grafikbildschirm auf dem die hochauflösende Grafik erscheint.

Zwischen den beiden Bildschirmen können Sie mit der Funktionstaste Fl hin- und herschalten. Der neue Befehl HIRESI schaltet den Grafik-Bildschirm ein (HI-RES 0 = ausschalten).

Im folgenden die Befehle im Einzelnen



hi = Hintergrundfarbe (0-15) ra = Randfarbe (0-15)

Die Angaben für Hintergrund und/oder Randfarbe sind nicht unbedingt notwendig, die alten Farben werden dann beibehalten.

#### CLEAR

Dieser Befehl löscht den gesamten Grafikbildschirm.

#### REVERS

Dieser Befehl invertiert den gesamten Grafikbildschirm.

#### COLOR pu, hi, ra

Die Farben der hochauflösenden Grafik werden neu definiert (pu=Punktfarbe). Wie beim HIRES-Befehl können auch hier die Angaben für hi und/oder ra entfallen.

GSAVE »Name«, Gerätenummer

Speichert eine erzeugte Grafik ab.

#### GLOAD »Name«, Gerätenummer

Lädt eine vorher gespeicherte Grafik in den Computer.

Wenn Sie den Grafikbildschirm einschalten, sehen Sie in der Mitte des Bildschirms einen blinkenden Punkt: Den Grafikcursor (oder "Turtle«, zu deutsch "Schildkröte«).

Durch Bewegen dieses Grafikcursors können Sie Linien auf dem Bildschirm zeichnen.

#### DEG wi

Bestimmt die Bewegungsrichtung der Turtle. Acht Richtungen sind möglich (\*wi\* kann Werte zwischen 0 und 7 annehmen).

#### MOVE x

Move bewegt die Schildkröte um x Punkte.

Der HIRES-Befehl positioniert den Grafikcursor automatisch auf die Bildschirmmitte. Der eingestellte Winkel ist 0. Außerdem wird Modus 0 eingeschaltet (siehe MODE).

#### LTURN x (x max.=255)

Dreht den Grafikcursor um x Einheiten nach links.

#### RTURN x (x max.=255)

Dreht den Grafikcursor um x Einheiten nach rechts.

#### PLOT x-cor, y-cor

Setzt den Grafikcursor auf eine bestimmte Bildschirmposition. Die obere linke Ecke des Bildschirms hat die Koordinaten 0,0; die rechte untere 319,199.

#### MODE m (m max 4)

Bei den Befehlen MOVE und PLOT kennt das Programm 4 Modi.

- 0 = Punkt setzen
- l = Punkt löschen
- 2 = Punkt invertieren
- 3 = nichts verändern

Normalerweise ist Modus 0 eingeschaltet. Mit dem MODE-Befehl läßt sich dies ändern.

# Gleichzeitige Darstellung von Text und Grafik

Das Programm teilt der Bildschirm in einen Text- und in einen Grafikteil.

Betätigt man bei eingeschaltetem Grafikbildschirm die F3-Taste, so wird im unteren Teil des Bildschirms der untere Teil des normalen Textbildschirms eingeblendet.

Bei nochmaligem Betätigen dieser Taste wird das \*Textfenster\* wieder ausgeblendet.

#### WINDOW 1

Schaltet Textfenster ein. WINDOW 0

#### Schaltet Textfenster aus.

Mit der Taste F5 wird der Cursor (der normale) in die obere linke Ecke des Textfensters gebracht. Dies entspricht der HOME-Taste für den gesamten Bildschirm. Die F5-Taste läßt sich ebenso programmieren wie die HOME-Taste, das heißt mit PRINT "(F5)" (auf dem Bildschirm erscheint ein reverses Grafikzeichen) läßt sich der Cursor in die obere linke Ecke des Textfensters brin-

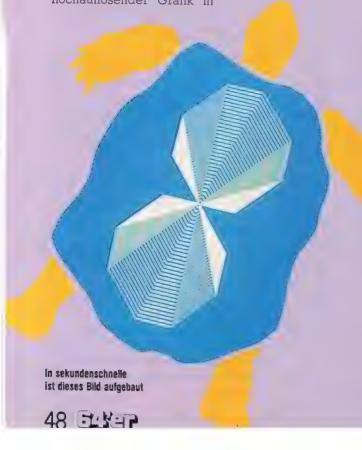

#### JOYSTICK ve

(ve=Verzögerung. Mit ve=0 malt man am schnellsten, mit ve = 255 am langsamsten.)

Dieser Befehl erlaubt das Zeichnen von Bildern mit dem Joystick (Port 2). Mit dem Joystick kann der Grafikcursor bewegt werden. Druckt man gleichzeitig den Feuerknopf, wird entsprechend dem eingestellten Modus ein Punkt gesetzt, gelöscht etc. Nun können beliebige Bilder gezeichnet werden, solange, bis mit der F7-Taste mit der Programmabarbeitung fortgefahren



Geboren wurde ich am 3.1.1968 in Lüneburg. Meine erste Begegnung mit dem Computer fand am dortigen Gymnasium statt. An einem heute schon fast fossilen CBM 4016 lernte ich Basic. Kurz nachdem der Commodore 64 auf den Markt kam. erstand ich ein Gerät für sage und schreibe 1298 Mark (Wucher!!). Wegen seines schwachen Basics lernte ich

bald Maschinensprache. Doch das bloße Programmieren von Videospielen befriedigte bald nicht mehr. So stürzte ich mich in die Tiefen des Basic- und Betriebssystem-ROMs, um eine Basic-Befehlserweiterung schreiben. Eins der besten und umfangreichsten Ergebnisse: Diese Turtle-Grafik.

(Peter Menke/gk)





LPEN

Dieser Befehl erlaubt das Zeichnen von Bildern mit dem Lightpen (Port 1). Im Prinzip gilt das gleiche wie beim JOYSTICK-Befehl, nur daß hier statt des Feuerknopfes die CTRL-Taste beziehungsweise der Knopf am Lightpen benutzt wird. Man verläßt den Lightpenmodus

Alle Befehle können unabhängig vom Einschaltzustand des Grafikbildschirms angewendet werden. Sie lassen sich auch wie normale Basic-Befehle abkürzen.

Die Funktionen und Anwendungen des Programms und seiner Befehle sind sehr gut in dem Programm -TURT-LE DEMO« demonstriert (Li-(Peter Menke/gk) sting 2).

wird mit der letzten Zahl in der DATA-Zeile verglichen. dies ist die richtige Prüfsumme. Unterscheiden sich die beiden Zahlen, so wurde ein Tippfehler gemacht und die fehlerhafte Zeile wird vom Programm automatisch geLI-STet. Außerdem wird geprüft, ob eine Zeile vergessen wurde (Zeile 517-520) und ob die Anzahl der Daten richtig ist (Zeile 530-537). Zusätzlich wird noch getestet, ob die gelesene Zahl auch zwischen 0-255 liegt (Zeile 391). Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung ausgegeben (Zeile 503-505). Ursache ist wahrscheinlich ein Kommafehler. Wurde kein Fehler gefunden, so fragt das Programm, ob es sich selbst abspeichern soll (davon sollte bei der ersten Benutzung des Programms unbedingt Gebrauch gemacht werden, Zeile 546-580). Danach wird das Maschinenprogramm gestartet (Zeile 590-610). Trotz der Prüfsummen ist ein Fehler in den DATAs nicht völlig ausgeschlossen. Vertauschungen werden zum Beispiel nicht bemerkt. Solche Fehler sind jedoch sehr unwahrscheinlich.

Diese Art der Überprüfung von DATA-Werten sollten Sie sich genau ansehen. Sie erleichtert der Redaktion und vor allem den Lesern die Eingabe und Überprüfung

großer Zahlenkolonnen. Falls Sie uns Programme einschicken wollen, dann nehmen Sie sich doch auch bitte etwas Zeit und fügen eine komfortable Prüfroutine in Ihre Programme ein.

#### **Programmierung**

a) Speicheraufteilung:

Das Video-RAM steht ab \$0400. Der Hires-Speicher wurde hinter \$ CC00 gelegt, das Hires-Farb-RAM nach C800. Das Programm selbst beginnt bei \$C000 und endet bei \$C88B. Programmvariable liegen im Bereich vor SCC00.

b) Die Belegung der Funktionstasten wird durch ein »Anzapfen« des Interrupt ermöglicht. Die Funktion PRINT "(fs)" wird durch Verändern der BSOUT-Routine

c) Das Textfenster:

Wie Sie wissen, wird das Bild auf dem Fernseher (Monitor) durch einen Elektronenstrahl erzeugt, der den Bildschirm zeilenweise von oben nach unten abfährt. Der VIC bietet nun die Möglichkeit bei einer bestimmten Zeilenposition einen Interrupt auszulösen. Diese Fähigkeit des VIC wird ausgenutzt. In der dann ausgeführten Interruptroutine wird zwischen Hires- und Textmodus hin und her geschaltet, so daß der Bildschirm in ein Text und ein Grafikfenster eingeteilt wird.

d) Die neuen Befehle:

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, neue Basic-Befehle zu implementieren. Anzap-

CHRGET-Routine (DOS 5.1) 2. Eingabe-Warteschleife

(Toolkits)

3. Interpreterschleife (beschrieben im 64 Intern) Fortsetzung auf Seite 55

#### Benutzte Variable:

den DATA-Zeilen. Im Pro-

grammteil »Variable« ab Zei-

lennummer 290 wird der Variablen AN die Startadresse

des Maschinenprogramms

zugewiesen, der Variable ZI

die Endadresse. In NA\$ steht

der Programmname. Die ei-

gentliche Einleseroutine (ab

Zeile 350) funktioniert folgen-

dermaßen: Es werden in ei-

ner Schleife die ersten 16

Zahlen aus einer jeden

DATA-Zeile gelesen und in

den Speicher gePOKEt.

Gleichzeitig wird aus den ge-

lesenen Daten eine Prüfsum-

me gebildet. Diese Summe

AN = Anfangsadresse des Maschinenprogramms

ZΙ = Endadresse des Maschinenprogramms

NAS = Programmname beim Abspeichern

GE = Geräteadresse beim Abspeichern

= eingelesener DATA-Wert X

S = Speicherstelle, in die X gePOKEt wird

= aktuelle DATA-Zeilennummer

PR = errechnete Prüfsumme

= Variable der FOR/NEXT-Einleseschleife



# Der Schachmeister und sein Programm

Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse eines Ulmer Gymnasiums. Seit Weihnachten '83 besitze ich einen Commodore 64; sein Vorgänger war ein ZX81.

Das Programm:

Der Computer spielt berühmte oder weniger berühmte Schachpartien vor, die man leicht selbst einprogrammieren kann, so daß man sich mit der Zeit eine richtige Sammlung aufbaut. Besonderer Wert wurde auf eine gute Multicolor-Grafik gelegt.

Entstehungsgeschichte:

Das Programm entstand aus einer spontanen Idee heraus. In Büchereien findet man unzählige Bücher mit aufgeschriebenen Schachpartien, die man auf einem Brett nachspielen kann, was aber nicht unbedingt iedermanns Sache ist, und außerdem ist die Gefahr groß, daß man sich verschaut und einen Fehler macht. Da müßte es doch viel einfacher sein, wenn der Computer dies übernehmen würde. In zirka einwöchiger Arbeit entstand so das vorliegende Programm.

Wesentlich Merkmale und Vorzüge des Programms:

 Multicolorgrafik, die sich zum Beispiel hinter »Grandmaster« nicht zu verstecken braucht.

 alle wichtigen Schachregeln sind berücksichtigt (zum Beispiel Rochaden, Dametausch, Matt, Remis ...)

— jeder Benutzer kann seine eigenen Partien eingeben und mit dem Programm speichern (maximal 20)

 das Bild kann jederzeit »eingefroren« werden

 der Programmablauf kann beschleunigt werden.

(Thomas Behrend)

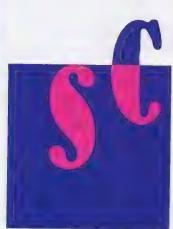



Viele Schachspieler zeichnen ihre Partien auf und überprüfen sie hinterher. Oder sie spielen berühmte Partien nach. Der C 64 übernimmt





nicht nur die Rolle des Protokollanten er spielt mit Hilfe dieses Programms gespeicherte Partien mit guter grafischer Darstellung nach.

Ach dem Start des Programms muß man einen Augenblick warten, bis der Computer die neuen Multicolor-Zeichen definiert hat und diverse Felder und Listen aufgestellt hat (zirka 20 Sekunden). Darauf kann man eine der gespeicherten Partien auswählen und das Schachbrett baut sich auf.

Am rechten Rand werden die Namen der Spieler, das Jahr, die Zugnummer und der Zug sowie verschiedene Meldungen wie "Schach«, "Matt«, "Rochade« ... ausgegeben. Das Schachbrett nimmt zirka ¾ des Bildschirms ein.

Durch Drücken der F7-Taste nach einem Zug wird das Bild bis zu einem erneuten Tastendruck \*eingefroren«. Durch Drücken einer anderen Taste nach einem Zug wird der Ablauf beschleunigt. Durch anhaltendes Drücken der Space-Taste kann man so eine Art \*Blitzschach« erreichen. Nach Spielende führt ein Tastendruck wieder zum Auswahlmenü.

# Eingeben eigener Schachpartien:

 Zuerst werden die Namen der Spieler und das Jahr eingegeben:

10000 DATA SPIELER 1, SPIELER 2, 1984.

2.Die Eingabe der Züge: Beispiel für einen normalen Zug: 10010 DATA E2E4, E7E5, G1F3 ... Wenn eine Figur eine gegnerische schlägt, braucht man das nicht anzugeben; der Computer erkennt das von selbst.

3. Sonderregeln:

Aufgabe eines Spielers: 10020 DATA ...,SA (Schwarz gibt auf) 10020 DATA ..., WA

(Weiß gibt auf)

Rochaden: 10020 DATA ..., KR (kurze Rochade) 10020 DATA ..., LR (lange Rochade)

1948

Es braucht nicht angegeben zu werden, welcher der beiden Spieler rochiert.

Schach, Matt, Remis: Um dem Computer einen dieser drei Zustände anzuzeigen, muß ein S (Schach),



: Speicherung der sechs Schachfiguren : Spielfeld (Figuren) : Spielbrett

Zähler zum Überspringen der DATA-Zeilen bis zur gewählten Partie P\$-Feld PIS-Feld : Namen der Spieler (weiß) : Namen der Spieler (schwarz) DA

Anzahl der gespeichenen Panien Zähler zum Überspringen der ersten

: Flag für verschiedene Spielzustände

AS-Feld

A(x,y)-Feld

B(x,y)-Feld

P-Feld

AW

1290-1350

2470-2490

2530-2580

2660-2720

2760-2800

2840-2850

2890-2910

10000-

2620

Wichtige Programmzeilen und Programmteile: : MC-Programm zur Beschleunigung 200- 260

300- 860 : Zeichendefinition 900-1050

: Zeichen-DATA (Multicolor) : Felder aufstellen 1100,1110 und Variablen definieren 1170-1250

: Multicolor-Modus einschalten : Partienanfänge einlesen und Tabelle aufstellen

1390-1660 : Auswahlmenü 1730-1910 : Bildschirmaufbau 1950-2410

: Hauptprogramm (normaler Zug) : Besondere Regein (Rochade, Dametausch, Matt, Remis...)

: Einzelnes Feld löschen

: Figur drucken

: Koordinaten errechnen

Zeitschlaufe mit Unterbrechung

: Grundstellung der Figuren : Bildschirmpositionierung : Spielende

Alle REM-Zeilen dienen nur zur Anschaulichkeit und können entfernt werden.

ein M (Matt) oder ein R (Remis) dem jeweiligen Zug angehängt werden: 10020 DATA ..., D6E6S (Schach wird geboten)

10030 DATA ..., F6E6M (Schachmatt) 10020 DATA ..., E5E6R

(Remis) ■ Dametausch:

Wenn ein Bauer in eine Dame umgetauscht wird, so ist dem jeweiligen Zug ein Danzufügen:

10020 DATA ..., A7A8D (weißer Bauer wird in Dame getauscht)

Wichtig:

Nach Ende jeder Partie muß unbedingt ein E angefügt werden, damit der Computer eine Liste der Partien aufstellt. Nach der letzten Partie ist statt dem E ein X anzufü-

19999 DATA ...,F6E6M,E 19999 DATA ....F6E6M.X

Die Programmlänge ohne gespeicherte Partien beträgt zirka 7,5 KByte pro gespeicherter Partie werden zusätzlich zirka 0,5 KByte benötigt.

Da der Bildschirmspeicher verschoben wird, muß nach einem RUN STOP-RESTORE blind RUN eingetippt werden, um das Programm wieder auflisten zu lassen.

(Thomas Behrend/rg)









# **ANWENDUNG DES MONATS**

#### Listing »Schachmeister«

```
10.rem ******************
 20 rem *
             >> schachmeister <<
 30 rem *
 40 rem * thomas behrend
 50 rem * in der wanne 16
                              7900 ulm
             (8.1984)
 70 rem ******************
 80 rem
 90 rem
         -- alle rem-zeilen koennen
 100 rem -- weggelassen werden
 110 rem
 120 rem -- neue zeichen --
 130 rem
 140 poke53281,6:poke53280,1:print"⊲"chr$
 150 data120,169,51,133,1,169,0,133,95,13
 3,90,133,88,169,208,133,96,169,240,133
 160 data89,169,224,133,91,32,191,163,169
 ,55,133,1,88,96
 170 rem -- mc-programm --
 180 j=4097:fori=832to865:reada:j=j-a:pok
 ei.a:next
 190 ifj<>Othenprint"data-fehler in zeile
  15-20":stop
 200 sys832:poke850,160:sys832:poke56576,
 peek (56576) and 252: poke 53272,8
 210 poke648,192:print"A"tab(5)"> schachm
 eister <"
 220 print"EEN"tab(5)"bitte einen moment w
 arten..."
 230 ad=57344:fori=64to91:b=ad+i*8:forj=0
 to7:readc:pokeb+j,c:next:next
240 fori=192to219:b=ad+i*8:forj=0to7:rea
 dc:pokeb+j,c:next:next
250 i=175:b=ad+i*8:forj=0to7:readc:pokeb
+j,c:next
260 poke56,130
270 rem
280 rem -- data fuer schachfiguren --
290 rem
300 data0,0,60,60,255,255,60,60
310 data0,0,0,0,0,0,0,0
320 data0,0,0,0,60,255,255,255
330 data255,255,60,60,60,60,60,60
340 data0,0,3,3,15,10,0,0
350 data60,255,255,255,255,170,0,0
360 data0,0,192,192,240,160,0,0
370 data0,0,3,3,3,3,3,3
380 data0,0,60,60,60,255,255,255
390 data0,0,192,192,192,192,192,192
400 data3,0,0,0,0,0,0,0
410 data255,60,60,60,60,60,60,60
420 data255,255,255,255,255,255,255
430 data192,0,0,0,0,0,0,0
440 data0,0,60,60,240,195,255,255
450 data255,255,255,255,255,170,0,0
460 data0,0,0,0,192,192,0,0
470 data0,0,0,0,0,3,3,15
480 data0,48,48,63,255,207,207,255
490 data0,0,0,0,192,192,192,192
500 data63,63,63,60,0,0,0,3
510 data255,207,15,63,63,255,255,255
520 data192,192,0,0,0,0,0,0,192
530 data3,3,3,3,15,10,0,0
```

```
550 data0,0,12,15,3,3,3,3
  560 data0,0,48,240,192,192,192,192
  570 data0,0,0,0,3,3,0,0
  580 data85,85,125,125,255,255,125,125
  590 data85,85,85,85,85,85,85
  600 data85,85,85,85,125,255,255,255
  610 data255,255,125,125,125,125,125,125
  620 data85,85,87,87,95,90,85,85
  630 data125,255,255,255,255,170,85,85
  640 data85,85,213,213,245,165,85,85
  650 data85,85,87,87,87,87,87,87
  660 data85,85,125,125,125,255,255,255
  670 data85,85,213,213,213,213,213,213
  680 data87,85,85,85,85,85,85
  690 data255,125,125,125,125,125,125,125
  700 data255,255,255,255,255,255,255
  710 data213,85,85,85,85,85,85,85
  720 data85,85,125,125,245,215,255,255
  730 data255,255,255,255,255,170,85,85
 740 data85,85,85,85,213,213,85,85
 750 data85,85,85,85,85,87,87,95
 760 data85,117,117,127,255,223,223,255
 770 data85,85,85,85,213,213,213,213
 780 data127,127,127,125,85,85,85,87
 790 data255,223,95,127,127,255,255,255
 800 data213,213,85,85,85,85,85,213
 810 data87,87,87,87,95,90,85,85
 820 data213,245,245,245,245,165,85,85
 830 data85,85,93,95,87,87,87,87
 840 data85,85,117,245,213,213,213,213
 850 data85,85,85,85,87,87,85,85
 860 data126,189,215,231,231,215,189,126
 870 rem
 880 rem -- variablen und felder --
 890 rem
 900 b$(1)="abaacadef":rem bauer
 910 b$(2)="ghijlmdof":rem turm
 920 b$(3)="anaakadef":rem laeufer
 930 b$(4)="qrstuvwox":rem pferd
 940 b$(5)="yhzacadef":rem dame
 950 b$(6)="[@pjcmdef":rem koenig
960 fori=1to6:forj=0to2:fork=1to3
970 a = mid (b (i), j + 3 + k, 1) : a (i) = a (i) + c
hr$(asc(a$)+128):next
980 a$(i)=a$(i)+"評論問":next:next
990 dimb(8,8)
1000 fori=7to1step-2:forj=1to7step2:b(i,
j)=1:next:next
1010 fori=8to2step-2:forj=2to8step2:b(i,
j)=1:next:next
1020 dima(8,8)
1030 gosub2760
1040 z1$="EN D
1050 :
1060 rem
1070 rem -- multicolor-modus --
1080 rem -- einschalten
1090 rem
1100 poke53281,6:poke53282,7:poke53283,5
1110 poke53270, peek (53270) or 16
1120 rem
1130 rem -- liste der partien --
1140 rem -- aufstellen
1150 rem
1160 data-1
```

540 data192,240,240,240,240,160,0,0

```
1170 restore:da=0
                                              1670 zu=1:z1=-1:aw=0
 1180 da=da+1:reada:ifa=-1then1200
                                              1680 rem
 1190 goto1180
                                              1690 rem ***************
 1200 dimp(20),p$(20),p1$(20),ja$(20):p≈0
                                              1700 rem * -- hauptprogramm -- *
 :d=0
                                              1710 rem *****************
1210 p=p+1:readp$(p),p1$(p),ja$(p):d=d+3
                                              1720 rem
1220 reada$:d=d+1:ifa$="e"ora$="x"then12
                                              1730 print"5":z1=z1+1:ifz1=2thenz1=0:zu=
40
                                              zu+1:poke214,5:print:printtab(32)chr$(5)
1230 goto1220
1240 ifa$="x"then1290
                                              1740 reada$:iflen(a$)<>4then1950
1250 p(p)=d:goto1210
                                              1750 rem
1260 rem
                                              1760 rem -- normaler zug --
1270 rem -- auswahlmenue --
                                              1770 rem
                                              1780 b$=left$(a$,2):gosub2620:x=x2:y=y2
1290 restore:fori=1toda:reada:next
                                              1790 b2$=b$
1300 printchr$(5)"□ - auswahl -"
                                              1800 b$=right$(a$,2):gosub2620
1310 print:print
                                              1810 o$="-":ifa(x2,y2)<>Otheno$="/"
1320 fori=1top:printi;tab(5)p$(i)tab(16)
                                              1820 a$=b2$+o$+b$
p1$(i),ja$(i):next
                                              1830 poke214,7:print:printtab(29)chr$(5)
1330 poke198,0:input"30";w:ifw<1orw>pthe
                                              "⊒"a$
n1330
                                              1840 fori=1to4:gosub2530:gosub2470:next
1340 print"端":ifw=1then1390
                                              1850 \ a1=a(x,y):a(x,y)=0:a(x2,y2)=a1
1350 fori=1top(w-1):reada$:next
                                              1860 x=x2:y=y2:fori=1to4:gosub2470:gosub
1360 rem
                                              2530:next
1370 rem -- spielbrett --
                                              1870 ifaw=3thenaw=0:return
                                              1880 ifaw=2then2890:rem-matt oder remis-
1380 rem
1390 fori=1to24:printchr$(159)tab(0)"≌ "
tab(25)z1$:next
                                              1900 ifaw=1thenaw=0:poke214,11:print:pri
1400 printchr$(5)"問";
                                              nttab (27) chr$(5) "輩
1410 fory=8to1step-1:x=1:gosub2840:print
                                              1910 goto1730
"###"y:x=8:gosub2840
                                              1920 rem
1420 print" TWW "y:next
                                              1930 rem -- besondere situationen --
1430 fory=8to1step-1:forx=1to8
                                              1940 rem
1440 gosub2470
                                              1950 ifa#="e"then2890
1450 next:next
                                              1960 ifa$="sa"then2100
1460 print"3"
                                              1970 ifa$="wa"then2120
1470 rem
                                              1980 ifa$="kr"then2190
1480 rem -- anfangsstellung --
                                              1990 ifa$="1r"then2250
1490 rem
                                              2000 printchr$(5)
1500 fory=7to8:forx=1to8
                                              2010 b$=right$(a$,1):a$=left$(a$,4)
1510 gosub2530:next:next
                                              2020 ifb$="s"thenaw=1:poke214,11:print:p
1520 fory=1to2:forx=1to8:gosub2530:next:
                                              rinttab(27)"%schach !":goto1780
next
                                              2030 ifb$="m"thenaw=2:poke214,11:print:p
1530 printchr$(159)"□":printtab(27)"□ sp
                                             rinttab(27)"% matt !":goto1780
ieler 1 "
                                              2040 ifb$="r"thenaw=2:poke214,11:print:p
1540 printtab(27)"關
                                             rinttab(27)"% remis !":goto1780
1550 printtab(27)"测置
                                              2050 ifb$="d"then2340
1560 poke214,18:print:printtab(27)chr$(3
                                              2060 print"#datafehler !!!":stop
0)"% spieler 2 "
                                             2070 rem
1570 printtab(27)"闡
                                             2080 rem -- aufgeben --
1580 printtab(27)"測量
                                             2090 rem
1590 poke214,5:print:printtab(27)chr$(5)
                                             2100 a$="Wachwarz"
"Zizug:a 1"
                                             2110 goto2130
1600 poke214,7:print:printtab(28)chr$(15
                                             2120 a$="Weiss"
8)""
                                             2130 poke214,9:print:printtab(29)a$
1610 poke214,9:print:printtab(27)chr$(5)
                                             2140 printtab(27)" Mgibt auf !"
11 12
                                             2150 goto2890
1620 printtab(27)"
                                             2160 rem
1630 printtab(27)"照警
                                             2170 rem -- kurze rochade --
1640 reada$:a$=left$(a$,9):poke214,20:pr
                                             2180 rem
int:printtab(28)"2"a$
                                             2190 y=1:t=0:ifz1=1theny=8:t=6
1650 reada$:a$=left$(a$,9):poke214,2:pri
                                             2200 a(5,y)=0:a(8,y)=0:a(6,y)=8-t:a(7,y)
nt:printtab(28)"2"a$
                                             =12-t:x=5:gosub2470:x=8:gosub2470
1660 reada$:poke214,15:print:printtab(28
                                             2210 x=6:gosub2530:x=7:gosub2530:goto228
) a $
                                                          Listing »Schachmeister« (Fortsetzung)
```

```
2740 rem -- grundstellung --
2220 rem
2230 rem -- lange rochade --
                                              2750 rem
                                             2760 \ a(1,1)=8:a(2,1)=10:a(3,1)=9:a(4,1)=
2240 rem
                                              11:a(5,1)=12:a(6,1)=9
2250 y=1:t=0:ifz1=1theny=8:t=6
                                              2770 a(7,1)=10:a(8,1)=8
2260 \ a(1,y)=0:a(5,y)=0:a(3,y)=12-t:a(4,y)
                                              2780 fori=1to8:a(i,8)=a(i,1)-6:next
)=8-t
2270 x=1:gosub2470:x=5:gosub2470:x=3:gos
                                              2790 forx=1to8:a(x,2)=7:a(x,7)=1:next
ub2530:x=4:gosub2530
                                              2800 return
                                              2810 rem
2280 poke214,11:print:printtab(29)chr$(5
) "單rochade"
                                              2820 rem -- bildschirmposition --
2290 gosub2660
                                              2830 rem
                                              2840 ify=8thenprint"3"tab((x-1)*3+1);:re
2300 poke214,11:print:printtab(29)"
   ":goto1730
                                              turn
2310 rem
                                             2850 \times 1 = (x-1)*3+1:y1=(8-y)*3-1:poke214,y
2320 rem -- dametausch --
                                              1:print:printtab(x1);:return
2330 rem
                                              2860 rem
2340 aw=3:gosub1780
                                             2870 rem -- spielende ---
2350 ify2=8thena(x2,8)=11:goto2370
                                              2880 rem
2360 \ a(x2,1)=5
                                             2890 poke198,0:fori=1to10000:ifpeek(197)
2370 x=x2:y=y2:gosub2530
                                              =64thennext
2380 poke214,10:print:printtab(29)chr$(5
                                              2900 fori=1to8:forj=1to8:a(i,j)=0:next:n
)"#dame-
                                              ext
2390 printtab(29)"Wtausch"
                                              2910 gosub2760:goto1290
2400 gosub2660:poke214,10:print:printtab
                                              10000 rem
(29)"闡
                                              10010 rem -----
                                                              data fuer die
2410 printtab(29)"囂
                          ": aoto1730
                                              10020 rem ----
                                                               partien
2420 rem ****** unterprogramme ******
                                              10030 rem
2430 rem
                                              10040 rem ** demo-partie 1 **
2440 rem -- einzelne felder --
                                              10050 datasiff,kashdan,1948
2450 rem -- drucken
                                              10060 datad2d4,g8f6,c2c4,e7e6,b1c3,f8b4,
2460 rem
                                              d1c2,d7d5,a2a3,b4e7,c4d5,e6d5,c1f4,c7c6
2470 ifb(x,y)=1then2490
                                              10070 datah2h3,kr,e2e3,f8e8,f1d3,b8d7,g1
2480 gosub2840:poke646,15:print"關AAA深繼繼
                                              f3,d7f8,f3e5,e7d6,kr,f8e6,f4h2,g7g6
                                              10080 datae5f3,e6g7,h2d6,d8d6,f1c1,c8f5,
AAAE咖啡的AA ":return
                                              f3d2,e8e7,b2b4,a8e8,a1b1,f5h3,g2h3,e7e3
2490 gosub2840:print"
                                              10090 datad3f1,g7f5,f2e3,d6g3s,f1g2,g3e3
return
                                              s,g1h1,f5g3s,h1h2,e3f4,d2f3,e8e2,c3e2
2500 rem
2510 rem -- figur drucken --
                                             10100 datag3e2s,h2h1,f6h5,c2d2,h5g3s,h1h
                                              2,g3f1s,h2h1,f4h2s,f3h2,f1g3m
2520 rem
2530 f=a(x,y):iff=0thenreturn
                                              10110 datae
                                              10120 rem ** demo-partie 2 **
2540 gosub2840
2550 poke646,9:iff>6andb(x,y)=0then:prin
                                              10130 datageller,euwe,1953
t"罩"a$(f-6)"周":return
                                              10140 datad2d4,g8f6,c2c4,e7e6,b1c3,f8b4,
2560 iff>6andb(x,y)=1then:print"%"a$(f-6
                                             e2e3,c7c5,a2a3,b4c3,b2c3,b7b6,f1d3,c8b7
)"测":return
                                             10150 dataf2f3,b8c6,g1e2,kr,kr,c6a5,e3e4
257Ø poke646,8:ifb(x,y)=1thenprint" # a$(
                                              ,f6e8,e2g3,c5d4,c3d4,a8c8,f3f4,a5c4
f)"则":return
                                             10160 dataf4f5,f7f6,f1f4,b6b5,f4h4,d8b6,
2580 print"闡"a$(f)"剛":return
                                             e4e5,c4e5,f5e6,e5d3,d1d3,b6e6,d3h7s
2590 rem
                                             10170 datag8f7,c1h6,f8h8,h7h8,c8c2,a1c1,
                                             c2g2s,g1f1,e6b3,f1e1,b3f3,wa
2600 rem -- umrechnen --
                                             10180 datae
2610 rem
2620 b1$=left$(b$,1):x2=asc(b1$)-64:y2=v
                                             10190 rem ** demo-partie 3 **
al(right$(b$,1)):return
                                             10200 datarossetto, stahlberg, 1947
2630 rem
                                             10210 datae2e4,e7e6,d2d4,d7d5,b1c3,g8f6,
2640 rem -- zeitschlaufe --
                                             c1g5,f8e7,e4e5,f6d7,h2h4,c7c5,c3b5,f7f6
2650 rem
                                             10220 dataf1d3,a7a6,d1h5s,e8f8,h1h3,a6b5
2660 poke198,0:fort=1to250:ifpeek(197)<>
                                              ,g5h6,d8a5s,h6d2,a5c7,h3g3,c5d4,g1f3
64then2680
                                             10230 datad7e5,g3g7,h7h6,d3h7,f8g7,h5h6s
2670 next:return
                                             ,g7f7,h6h5s,f7g7r
                                             10240 datax
2680 ifpeek(197)=3then2700
2690 return
2700 ifpeek(197)<>64then2700
                                             ready.
2710 ifpeek(197)=64then2710
2720 return
2730 rem
```

Listing »Schachmeister« (Schluß)

# Die schnelle Schildkröte Turtle-Grafik

# Fortsetzung der Beschreibung von Seite 49, Einzelheiten zur Programmierung und das Programmlisting

Die drei auf Seite 49 genannten Möglichkeiten haben jedoch alle große Nachteile: Sie sind alle entweder zu langsam (1. und 3.), die Befehle lassen sich nur im Direktmodus anwenden (2.) oder sie können nicht abgekürzt werden. Deshalb wurden die Befehle mit sehr komplexen Routinen voll als Tokens integriert. Aus diesem Grund wurde die Interpreterschleife, die Routine zur Umwandlung in Interpretercode und die Routine zur Rückumwandlung in Klartext verändert. Die Vorteile dieser Arbeitsweise sind, daß sich die neuen Befehle wie normale Basic-Befehle anwenden lassen und daß nur minimale Geschwindigkeitsverluste bei der Ausführung von Basic-Programmen in Kauf genommen werden müssen. Ähnliche Methoden verwenden übrigens auch professionelle Basic-Erweiterungen, wie zum Beispiel Simons Basic.

Ein solches »Anzapfen« von Betriebssystem- und Basic-Routinen wird beim C 64 durch zahlreiche Sprungvektoren ermöglicht, die verändert werden können. Dies ist leider nicht bei allen Computern so gut möglich. Die hier benutzten Vektoren sind:

| Name:                                    | Adresse in dezimal: |  |  |
|------------------------------------------|---------------------|--|--|
| Interrupt-Vektor                         | : 788/789           |  |  |
| NMI-Vektor                               | : 792/793           |  |  |
| BRK-Vektor                               | : 790/791           |  |  |
| Bsout-Vektor                             | : 806/807           |  |  |
| Vektor für Umwandlung in Interpretercode | : 772/773           |  |  |
| Vektor für Umwandlung in Klartext        | : 774/775           |  |  |
| Vektor für Basic-Befehl ausführen        | : 776/777           |  |  |
| (Interpreterschleife)                    |                     |  |  |

Das Wissen über die Programmierung des Programms ist für dessen Anwendung nicht nötig. Doch nun viel Spaß mit Turtle Grafik. (Peter Menke/gk)

```
250 PRINT"□"
20 PRINT"LAND
               30 PRINT"
               *******************
                                         260 GOSUB1000
40 PRINT"
                                         270 :
                                         280 :
50 PRINT"
                                         290 REM **VARIABLE**
                                         300 AN=49152
  .
                                         301 ZI=51360
60 FRINT"
                   TURTLE GRAPHICS
                                         310 NA*="TURTLE GR."
70 PRINT"
                                         320 :
                                         330 :
100 PRINT"
                                         340
                                         350 REM **** EINLESEROUTINE ****
110 PRINT"
                                         360 S=AN: Z=1000
                  ENTWICKELT 8.1984 VON
                                         370 FORI=1T016:READ X
   ***
120 PRINT"
                                         390 IFX=-100THEN530
                                         391 IFX<@ORX>255THEN5@3
                                         400 GOSUB515:POKES,X
130 PRINT"
                                         410 S=S+1:PR=PR+X:NEXT
140 PRINT"
                  PETER MENKE
                                         440 :
                                         460 READ X: IF PR=X THEN PR=0: Z=Z+10:GOTO
   ***
                                          370
150 PRINT"
                                         470 PRINT DEPRUEFSUMMENFEHLER IN ZEILE"Z
   ****
                                         475 PRINT"@PRUEFSUMME DER ZEILE"Z": "PR:P
160 PRINT"
                       GRIFTWEG 4
                                         RINT
   ###
                                         480 PRINT"RICHTIGE PROEFSOMME: "X:PRINT: P
170 PRINT"
                   2212 BRUNSBUETTEL
                                         RINT
   ****
                                         490 PRINT"MLIST"Z-10"-"Z"[[]";:POKE631,13
190 PRINT"
                                         :POKE198,1
                                         500 END
200 PRINT"
                                         501:
   ***
210 PRINT"
                                         502 :
             503 PRINT"DATENFEHLER IN ZEILE"Z
220 PRINT"
              504 PRINT"ES WURDE VERSUCHT"X"ZU POKEN."
230 PRINT"MM
                    BITTE TASTE DRUECKE
                                                                  Listing Turtle-Grafik
240 GET A$:IF A$=""THEN240
```

```
505 GOTO490
510 :
511 :
512:
515 PRINT" (500)
               ZEILE: "Z" SPEICHERSTELLE:
516 PRINT'M EINGELESENER WERT:
517 IF Z>=PEEK(63)+256*PEEK(64) THEN RET
URN
518 PRINT" MOTO DATA-ZEILE FEHLT!!"
519 PRINT"ODER ZEILENNUMMERN DER DATA-ZE
ILEN NICHT"
520 PRINT"IN ZEHNER ABSTAENDEN":END
521 :
522 :
523:
530 IF S=ZI THEN 539
531 PRINT" CONTROL IST FALSCH": PRI
NT:PRINT"DAS WAERE RICHTIG :";ZI-AN
532 PRINT:PRINT"IHRE DATENANZAHL :";S-AN
537 END
539 PRINT" MOKEINEN FEHLER GEFUNDEN ! 10"
540 PRINT"ABSPEICHERN (J/N) ?"
550 GET A$:IF A$="N" THEN 590
560 IF A$<>"J" THEN 550
570 INPUT"GERAETEADRESSE (1=DATASETTE/8=
DISK)";GE
580 SAVE NA$+"(C)PM",GE
590 PRINT"MIZUM START EINE BELIEBIGE
           TASTE DRUECKEN
600 GET A$: IF A$="" THEN 600
610 SYSAN
630 :
640 :
650 :
1000 DATA 120,032,063,193,088,032,163,19
3,032,223,193,169,028,133,254,169,2085
1010 DATA 192,133,255,032,097,192,032,06
8,166,076,116,164,147,017,017,017,1721
1020 DATA 029,029,084,085,082,084,076,06
9,032,071,082,065,080,072,073,067,1080
1030 DATA 083,190,190,029,029,066,089,03
2,080,069,084,069,082,032,077,069,1270
1040 DATA 078,075,069,190,190,029,029,05
1,056,057,049,049,032,066,065,083,1168
1050 DATA 073,067,032,066,089,084,069,08
3,032,070,082,069,069,017,017,190,1109
1060 DATA 191,160,000,177,254,201,191,24
0,012,201,190,208,002,169,013,032,2241
1070 DATA 210,255,200,208,238,096,173,02
5,208,141,025,208,016,029,173,018,2223
1080 DATA 208,201,250,176,011,032,204,19
3,169,250,141,018,208,076,188,254,2579
1090 DATA 032,185,193,169,217,141,018,20
8,076,188,254,173,013,220,088,165,2340
1100 DATA 204,208,033,169,032,044,017,20
8,240,026,206,252,203,208,021,169,2240
1110 DATA 007,141,252,203,173,241,203,07
2,169,002,141,241,203,032,118,195,2393
1120 DATA 104,141,241,203,165,212,208,03
0,165,216,208,026,165,203,205,255,2747
1130 DATA 203,240,019,141,255,203,201,06
```

```
4,240,012,201,004,240,011,201,005,2240
1140 DATA 240,029,201,006,240,048,076,04
9,234,173,017,208,041,032,240,009,1843
1150 DATA 032,204,193,032,017,194,076,23
0,192,032,185,193,076,230,192,173,2251
1160 DATA 017,208,041,032,240,246,173,02
6,208,041,001,240,006,032,017,194,1722
1170 DATA 076,230,192,032,254,193,162,02
1,160,000,024,032,240,255,076,230,2177
1180 DATA 192,072,138,072,152,072,169,12
7,141,013,221,172,013,221,048,012,1835
1190 DATA 032,163,253,032,024,229,032,06
3,193,108,002,160,076,114,254,032,1767
1200 DATA 204,193,169,004,141,136,002,16
9,118,141,020,003,169,192,141,021,1823
1210 DATA 003,169,033,141,024,003,169,19
3,141,025,003,169,048,141,022,003,1287
1220 DATA 169,193,141,023,003,169,011,14
1,254,203,169,001,141,253,203,141,2215
1230 DATA 252,203,169,000,141,026,208,16
9,134,141,004,003,169,196,141,005,1961
1240 DATA 003,169,043,141,008,003,169,19
7,141,009,003,169,084,141,006,003,1289
1250 DATA 169,197,141,007,003,169,103,14
1,038,003,169,199,141,039,003,032,1554
1260 DATA 249,195,096,162,032,160,000,16
9,224,133,255,132,254,152,145,254,2612
1270 DATA 136,208,251,230,255,202,208,24
6,096,169,056,141,024,208,169,148,2747
1280 DATA 141,000,221,173,017,208,009,03
2,141,017,208,096,169,021,141,024,1618
1290 DATA 208,169,151,141,000,221,173,01
7,208,041,223,141,017,208,096,169,2183
1300 DATA 204,133,255,160,000,132,254,16
2,004,173,253,203,010,010,010,010,1973
1310 DATA 013,254,203,145,254,136,208,25
1,230,255,202,208,246,096,169,217,3087
1320 DATA 141,018,208,173,017,208,041,12
7,141,017,208,169,001,141,026,208,1844
1330 DATA 096,169,000,141,026,208,096,16
6,122,202,232,142,242,203,162,255,2462
1340 DATA 142,251,203,142,250,203,238,25
0,203,174,250,203,189,127,194,240,3259
1350 DATA 033,016,243,238,251,203,172,24
2,203,136,200,185,000,002,141,249,2514
1360 DATA 203,232,189,127,194,056,237,24
9,203,240,239,201,128,240,019,076,2833
1370 DATA 038,194,174,242,203,189,000,00
2,240,007,201,058,240,188,232,208,2416
1380 DATA 244,096,174,242,203,173,251,20
3,024,105,208,157,000,002,232,200,2514
1390 DATA 185,000,002,157,000,002,240,21
8,232,200,208,244,076,082,194,200,2240
1400 DATA 072,073,082,069,211,077,079,08
6,197,067,076,069,065,210,087,073,1593
1410 DATA 078,068,079,215,080,076,079,21
2,077,079,068,197,068,069,199,082,1726
1420 DATA 069,086,069,082,211,076,084,08
5,082,206,082,084,085,082,206,067,1656
1430 DATA 079,076,079,210,071,076,079,06
5,196,071,083,065,086,197,074,079,1586
1440 DATA 089,083,084,073,067,203,076,08
0,069,206,072,069,076,208,000,239,1694
```

```
1450 DATA 194,205,197,095,195,084,199,07
3,196,118,196,147,197,163,197,128,2584
1460 DATA 198,144,198,165,198,036,199,22
3,198,161,199,059,200,053,199,032,2462
1470 DATA 158,183,224,000,240,054,032,12
1,000,240,040,032,253,174,032,158,1941
1480 DATA 183,224,016,144,003,076,106,19
5,142,254,203,032,223,193,032,121,2147
1490 DATA 000,240,016,032,253,174,032,15
8,183,224,016,144,003,076,106,195,1852
1500 DATA 142,032,208,032,185,193,032,24
9,195,076,174,167,032,121,000,240,2078
1510 DATA 037,032,253,174,032,158,183,22
4,016,144,003,076,106,195,142,033,1808
1520 DATA 208,032,121,000,240,016,032,25
3,174,032,158,183,224,016,144,003,1836
1530 DATA 076,106,195,142,032,208,032,01
7,194,032,204,193,076,174,167,208,2056
1540 DATA 012,032,163,193,032,223,193,07
6,174,167,162,014,044,162,011,032,1690
1550 DATA 204,193,076,055,164,096,173,24
1,203,201,003,240,248,174,246,203,2720
1560 DATA 138,074,074,041,254,168,185,01
5,196,141,244,203,185,016,196,141,2271
1570 DATA 245,203,138,041,007,024,109,24
4,203,141,244,203,173,247,203,041,2466
1580 DATA 248,141,243,203,173,244,203,13
3,252,024,169,224,109,245,203,133,2947
1590 DATA 253,024,165,252,109,243,203,13
3,252,165,253,109,248,203,133,253,2998
1600 DATA 173,247,203,041,007,073,007,17
0,189,065,196,160,000,120,162,052,1865
1610 DATA 134,001,174,241,203,240,008,22
4,001,240,014,224,002,240,019,017,1982
1620 DATA 252,145,252,169,055,133,001,08
8,096,073,255,049,252,145,252,076,2293
1630 DATA 227,195,081,252,145,252,076,22
7,195,169,000,141,248,203,141,241,2793
1640 DATA 203,141,240,203,169,160,141,24
7,203,169,100,141,246,203,096,000,2662
1650 DATA 000,064,001,128,002,192,003,00
0,005,064,006,128,007,192,008,000,800
1560 DATA 010,064,011,128,012,192,013,00
0,015,064,016,128,017,192,018,000,880
1670 DATA 020,064,021,128,022,192,023,00
0,025,064,026,128,027,192,028,000,960
1680 DATA 030,001,002,004,008,016,032,06
4,128,032,235,183,224,200,176,035,1370
1690 DATA 165,021,201,001,144,008,208,02
7,165,020,201,064,176,021,120,142,1684
1700 DATA 246,203,165;020,141,247,203,16
5,021,141,248,203,088,032,118,195,2436
1710 DATA 076,174,167,076,106,195,032,15
8,183,224,004,144,003,076,106,195,1919
1720 DATA 142,241,203,076,174,167,032,02
3,194,166,122,160,004,132,015,189,2040
1730 DATA 000,002,141,249,203,041,240,20
1,208,208,006,173,249,203,076,232,2432
1740 DATA 196,173,249,203,016,007,201,25
5,240,062,232,208,226,201,032,240,2741
1750 DATA 055,133,008,201,034,240,086,03
6,015,112,045,201,063,208,004,169,1610
1760 DATA 153,208,037,201,048,144,004,20
```

1,060,144,029,132,113,160,000,132,1766 1770 DATA 011,136,134,122,202,200,232,18 9,000,002,056,249,158,160,240,245,2336 1780 DATA 201,128,208,048,005,011,164,11 3,232,200,153,251,001,185,251,001,2152 1790 DATA 240,054,056,233,058,240,004,20 1,073,208,002,133,015,056,233,085,1891 1800 DATA 208,141,133,008,189,000,002,24 0,223,197,008,240,219,200,153,251,2412 1810 DATA 001,232,208,240,166,122,230,01 1,200,185,157,160,016,250,185,158,2521 1820 DATA 160,208,180,189,000,002,016,19 0,076,009,166,032,115,000,041,240,1624 1830 DATA 201,208,240,009,032,121,000,03 2,237,167,076,174,167,032,121,000,1817 1840 DATA 041,015,010,168,185,208,194,13 3,167,185,207,194,133,166,032,115,2153 1850 DATA 000.108,166,000,016,052,201,25 5,240,048,036,015,048,044,141,249,1619 1860 DATA 203,041,240,201,208,208,038,17 3,249,203,041,015,170,232,132,073,2427 1870 DATA 160,255,200,185,127,194,016,25 0,202,208,247,200,185,127,194,048,2798 1880 DATA 006,032,071,171,076,123,197,07 6,239,166,076,243,166,173,249,203,2267 1890 DATA 076,036,167,032,158,183,224,00 8,144,003,076,106,195,142,240,203,1993 1900 DATA 076,174,167,208,037,162,032,16 9,224,133,255,160,000,132,254,120,2303 1910 DATA 169,052,133,001,177,254,073,25 5,145,254,136,208,247,230,255,202,2791 1920 DATA 208,242,169,055,133,001,088,07 6,174,167,076,109,195,032,138,173,2036 1930 DATA 032,247,183,166,020,240,008,03 2,236,197,198,020,076,211,197,166,2229 1940 DATA 021,240,006,198,021,198,020,20 8,234,076,174,167,173,240,203,240,2419 1950 DATA 029,201,002,240,034,201,004,24 0,039,201,006,240,044,201,001,240,1923 1960 DATA 010,201,003,240,015,201,005,24 0,020,208,027,032,047,198,032,093,1572 1970 DATA 198,076,118,195,032,067,198,03 2,047,198,076,118,195,032,056,198,1836 1980 DATA 032,067,198,076,118,195,032,09 3,198,032,056,198,076,118,195,173,1857 1990 DATA 246,203,240,067,206,246,203,09 6,173,246,203,201,199,176,056,238,2999 2000 DATA 246,203,096,173,248,203,208,00 9,173,247,203,240,042,206,247,203,2947 2010 DATA 096,173,247,203,208,003,206,24 8,203,206,247,203,096,173,248,203,2963 2020 DATA 208,009,238,247,203,208,003,23 8,248,203,096,174,247,203,232,224,2981 2030 DATA 064,176,004,142,247,203,096,17 3,237,203,208,003,076,106,195,096,2229 2040 DATA 032,158,183,138,024,109,240,20 3,041,007,141,240,203,076,174,167,2136 2050 DATA 032,158,183,142,249,203,173,24 0,203,056,237,249,203,041,007,141,2517 2060 DATA 240,203,076,174,167,032,158,18 3,224,016,176,048,142,253,203,032,2327 2070 DATA 223,193,032,121,000,240,034,03 2,253,174,032,158,183,224,016,176,2091 2080 DATA 027,142,254,203,032,223,193,03

```
2,121,000,240,013,032,253,174,032,1971
2090 DATA 158,183,224,016,176,006,142,03
2,208,076,174,167,076,106,195,120,2059
2100 DATA 169,052,133,001,162,032,160,00
0,132,254,132,166,169,224,133,255,2174
2110 DATA 169,160,133,167,177,254,145,16
6,136,208,249,230,255,230,167,202,3048
2120 DATA 208,242,169,055,133,001,088,03
2,212,225,162,000,160,192,134,254,2267
2130 DATA 169,160,133,255,169,054,133,00
1,169,254,032,216,255,169,055,133,2357
2140 DATA 001,076,174,167,032,212,225,16
9,000,133,185,162,000,160,224,032,1952
2150 DATA 213,255,076,174,167,208,026,16
0,000,185,128,194,240,016,016,007,2065
2160 DATA 041,127,032,210,255,169,013,03
2,210,255,200,076,057,199,076,174,2126
2170 DATA 167,076,109,195,032,158,183,22
4,000,240,006,032,254,193,076,174,2119
2180 DATA 167,032,017,194,076,174,167,07
2,165,154,201,003,208,008,104,201,1943
2190 DATA 135,240,006,076,022,231,076,21
3,241,142,249,203,166,212,208,027,2447
2200 DATA 166,216,208,023,152,072,169,02
1,133,214,169,000,133,211,032,108,2027
2210 DATA 229,104,168,174,249,203,169,13
5,024,088,096,174,249,203,076,022,2363
2220 DATA 231,032,158,183,232,142,239,20
3,169,001,141,237,203,165,203,201,2740
2230 DATA 003,208,008,169,000,141,237,20
3,076,174,167,169,000,141,238,203,2137
```

```
2240 DATA 173,000,220,041,001,208,009,03
2,047,198,032,034,200,238,238,203,1874
2250 DATA 173,000,220,041,002,208,009,03
2,056,198,032,034,200,238,238,203,1884
2260 DATA 173,000,220,041,004,208,009,03
2,067,198,032,034,200,238,238,203,1897
2270 DATA 173,000,220,041,008,208,009,03
2,093,198,032,034,200,238,238,203,1927
2280 DATA 173,238,203,208,168,032,011,20
0,076,173,199,173,241,203,072,169,2539
2290 DATA 002,141,241,203,032,118,195,03
2,047,200,032,118,195,104,141,241,2042
2300 DATA 203,096,173,000,220,041,016,20
8,226,032,118,195,076,047,200,172,2023
2310 DATA 239,203,162,100,202,208,253,13
6,208,248,096,240,003,076,109,195,2678
2320 DATA 165,203,201,003,208,003,076,17
4,167,173,020,208,056,233,050,144,2084
2330 DATA 239,201,200,176,235,141,246,20
3,173,019,208,056,233,035,144,224,2733
2340 DATA 010,141,247,203,144,007,201,06
4,176,214,169,001,044,169,000,141,1931
2350 DATA 248,203,173,141,002,041,004,24
0,012,032,118,195,032,093,198,032,1764
2360 DATA 118,195,076,064,200,173,241,20
3,072,169,002,141,241,203,032,118,2248
2370 DATA 195,032,118,195,104,141,241,20
3,076,064,200,255,255,255,255,249,2838
63000 DATA -100:RETURN
READY.
```

Listing Turtle-Grafik (Schluß)

```
Orenturtle demo
1 rem by peter menke
3 hires 1,0,0:color15:clear
10 rem roboter-kopf
20 plot 120,160
50 deg 2:move 10
40 deg 0:mave 30
50 deg 2:move 10
60 deg 2:move 100
65 dea 0:move 100
70 deg 6:move 100
90 deg 4:move 40
100 deg 6:move 10
110 deg 0:move 50
120 deg 6:move 10
121 :
122 rem linkes oh
130 plot 110,105
140 deg 4: move 15
150 deg 2:move 30
```

```
160 deg 0:move 15
162 rem rechtes ohr
170 plat 210,105
    deg Ø:move 15
        2:move
200 deg 4:move 15
201
202 rem mund
210 plot 130,120
   deg 6≥move 10
deg 0:move 60
   deg 2:möve 10
242 rem nase
250 plot 152,100
250 deg 0:move 16
         3:move 8
280 deg 4:mave 1
190 deg 5:move 8
292 rem linkes auge
    plot 130,60:deg 0
```

Demo-Programm zur Turtle-Grafik

```
295 fort=1th4
300 move 15
310 rturn2
320 next
330 :
340 rem rechtes auge
350 plot 190,60:deg 6
360 fort=1to4
378 move 15
380 rturn 2
398 next
499 :
                               turti
418 Window 1:print"50
    demo"
426 print"3
                         by peter menke"
430 fori=Oto4000:next
840 window 0
450
460 :
461 rem spirale
470 hires 1,2,2:color Occlear:plot 160,1
480 fori=1to66
49@ Iturn 1
SOU MOVE 1
510 next
511 fori=Ito1000:next
520 :
530 :
540 rem viereck-spiralen
541 clear:color1
550 hires 1,2,2:fori=1to200step2
560 rturn Zimove iinext
561 plot 160,100
570 fori=Ito195step2
580 lturn 2: move i:next
590 plot 160,100
500 fori=1to195
610 rturn 2:move i:next
620 :
630 :
AAD rem muster
641 hirest,5,5:clear:color@
650 fori=1to45
668 for = Sto7
670 rturm
671 move i
680 nextx
700 next
710 :
720 hires1,5,5
730 for i = 1 to 45
740 for = 0to7
750 Iturnx
761 mayer
780 nextx
790 next
900 fori=1to2000:next
810 :
820 :
830 rem pyramiden
840 hires1,6,6:clear:color15
```

```
850 fori=lta33
BAD for x=0to7
870 deg x
871 move i
880 nextx
900 next
910 :
930 fori=1to33
940 forx=0to7
950 deg 7-x
961 move i
980 nextx
990 next
991 fori=lto8:revers
992 forx=ltd500:next
993 next
1000 :
1010 :
1011 rem inverses muster
1020 hires7,7:color 0:clear
1030 fory=1to4:hires 1:mode 2
1849 fori=itolog
1050 mov≥ i
1060 forx=1to7
1975 Iturn x:movexinextx,1.y
1989 :
1090 =
1111 rem strich-muster
1120 hires1,8,8:color Occlear
1130 fory=lto4:hires 1:mode2
1140 Fori=1to45
1150 muve i
1160 for==1tol@
1176 rturn x:move x:nextx,i,y
1141 :
1182 :
1183 rem joystick zeichnen
1164 hires 1,10,10:color@:clear
1185 Mindowl
1186 print"am
                  joystick-zeichnen (port
 2) "
1187 print"
               weiter mit f7"
1188 joystick5
1189 :
1190 :
1191 rem lightpen zeichnen
1192 hires 1,1,1:color@:clear
1193 windowl
1194 print" and
                  lightpen-zeichnen (port
 13"
1195 print"
               weiter mit f7"
1196 lpen
1197 :
1198 :
1200 rem zufall
1210 hires liclearicolor 1.9,9
1220 mindow 1
1230 print "Schufallsmuster
1240 print"schluss mit run/stop-taste
1250 deg rnd(1)#8:move 1:goto1250
ready.
```

Demo-Programm zur Turtle-Grafik (Schluß)

# Ohne gutes Werkzeug geht es nicht: SMON

## TEIL 1

In mehreren Teilen möchten wir Ihnen einen Maschinensprachmonitor vorstellen. Parallel zum Kursus über Assembler-Programmierung wird Schritt für Schritt ein Programm entstehen, das sich durchaus mit kommerziellen Monitoren messen kann.

Ich kann mich noch gut an unsere ersten Schritte in die Maschinensprache erinnern. Ausgerüstet mit einer Befehlsliste für den 6502 und einem in Basic geschriebenen »Mini-Monitor« entstanden Programme, die 3 und 5 addieren und das Ergebnis im Speicher ablegen konnten. Dazu mußten wir die Befehlcodes aus der Liste heraussuchen und dann in den Speicher »POKEn«. Jeder Sprung mußte von Hand ausgerechnet werden, jeder falsch herausgesuchte Befehl führte zum Programmabsturz. Der erste Disassembler - ein Programm zur Anzeige der Maschinenbefehle in Assemblersprache - war für uns die Offenbarung. Von nun an konnten wir Maschinenprogramme analysieren und daraus lernen. Zum Verständnis der Maschinensprache ist es nämlich noch weit mehr als bei anderen Sprachen wichtig, vorhandene Programme zu verstehen und sich dabei die wichtigsten Techniken anzueignen.

Mit der Zeit wuchsen unsere Ansprüche, ein Assembler mußte her, um die neugewonnenen Erkenntnisse auch auszuprobieren. Das war zuerst wieder ein Basic-Programm, langsam und wenig komfortabel, aber immerhin. Wir schrieben unsere ersten kleinen Routinen, vor allem, um vorhandene Maschinenprogramme unseren eigenen Wünschen anzupassen. Mit dem AMON für den VC 20 bekamen wir dann einen Monitor, der (fast) alle unsere Wünsche erfüllte. Als wir jedoch auf den C 64 umstiegen, mußten wir feststellen, daß es für diesen Computer nichts gab, das uns zufriedenstellen konnte. Der einzige Ausweg: Selbst programmieren. So entstand im Laufe eines Jahres SMON. Ursprünglich hatten wir nur vor, die Funktionen von AMON für den C 64 zu programmieren, aber dabei blieb es nicht. Immer neue Befehle und Routinen kamen hinzu, bis wir endlich zufrieden waren.

#### Was bietet SMON?

Zunächst ist alles enthalten, was zum »Standard« gehört: Memory-Dump, also die Anzeige des Speicherinhalts in Hexbytes, mit Änderungsmöglichkeiten, ein Disassembler mit Änderungsmöglichkeit sowie Routinen zum Laden, Abspeichern

und Starten von Maschinenprogrammen. Darüber hinaus gibt es einen kleinen Direktassembler, der sogar Labels verarbeitet, Befehle zum Verschieben im Speicher mit und ohne Umrechnen der Adressen und Routinen zum Umrechnen von Hex-, Dezimal- und Binärzahlen. Der besondere Clou von SMON liegt aber zweifellos in seinen leistungsfähigen Suchroutinen und vor allem im Trace-Modus. Damit lassen sich Maschinenprogramme Schritt für Schritt abarbeiten und kontrollieren.

Dieser erste Teil umfaßt sämtliche Eingabe- und Ausgaberoutinen, die Registeranzeige, den Memory-Dump sowie Disassembler und Assembler. Damit steht Ihnen bereits ein lauffähiges Monitorprogramm mit den unten aufgeführten Befehlen zur Verfügung.

Der Monitor benötigt für alle Eingaben die hexadezimale Schreibweise, das heißt zu den Zahlen 1 bis 9 kommen noch die Buchstaben A (für dez. 10) bis F (für dez. 15) hinzu.

Bei der Eingabe von Adressen ist folgendes zu beachten: [ANFADR] bedeutet exakt die Startadresse, [ENDADR] bedeutet hierbei die erste Adresse hinter dem gewählten Bereich. Im Normalfall ist die Eingabe mit und ohne Leerzeichen zulässig. Beim Abweichen von dieser Regel wird darauf besonders verwiesen.

#### **Assemblieren**

A [ANFADR]

Assemblierung beginnt bei angegebener Adresse Beispiel:

A 4000 Beginn bei Startadresse \$4000

Nach Eingabe von »RETURN« erscheint auf dem Bildschirm die gewählte Adresse mit einem blinkenden Cursor. Die Befehle werden so eingegeben, wie sie der Disassembler zeigt: LDY #00 oder LDA 400E,Y und so weiter. »RETURN« schließt die Eingabe der Zeile ab. Bei fehlerhafter Eingabe springt der Cursor wieder in die Anfangsposition zurück. Ansonsten wird der Befehl disassembliert und nach Ausgabe der Hex-Bytes gelistet. Zur Korrektur vorhergehender Zeilen gehen Sie mit dem Cursor zur Anfangsposition (hinter die Adresse) zurück, schreiben den Befehl neu und gehen nach »RETURN« mit dem Cursor wieder in die letzte Zeile. Falls Ihnen bei Sprüngen (Branch-Befehl, JSR und JMP) die Zieladressen noch nicht bekannt sind, geben Sie einfach sogenannte »Label« ein.

Ein Label besteht aus dem Buchstaben »M« (für Marke) und einer zweistelligen Hex-Zahl von 01 bis 30.

Zum Beispiel: BCC M01

Wenn Sie die Zieladresse für diesen Sprung erreicht haben, dann kennzeichnen Sie diese mit eben dieser »Marke«. Zum Beispiel: M01 LDY #00

Einzelne Bytes nimmt der Assembler an, indem Sie diese mit einem Punkt kennzeichnen: .00 oder .AB. In diesem Modus werden die Eingaben natürlich nicht disassembliert. Nach Beendigung des Assemblierens geben Sie »F« ein. Danach sehen Sie alle Ihre Eingaben noch einmal aufgelistet und korrigieren bei Bedarf wie beim Disassembler (!) angegeben.

Probieren Sie einmal das folgende Beispiel:

#### A 4000

Der Assembler meldet sich mit: »4000« und einem blinkenden Cursor. Geben Sie nun ein (die Adressen erscheinen automatisch):

| 4000 LDY #00<br>4002 LDA 400E,Y<br>4005 JSR FFD2<br>4008 INY | 4009 CPY #12<br>400B BCC 4002<br>400D BRK |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Die folgenden Bytes werden wie beschrieben mit einem Punkt eingegeben. Sie werden nicht disassembliert.

| 4017 .54 |
|----------|
| 4018 .20 |
| 4019 .53 |
| 401A .55 |
| 401B .50 |
| 401C .45 |
| 401D .52 |
| 401E .0D |
| 401F .0D |
|          |

Drücken Sie anschließend »F«. Ihr Programm wird nochmal aufgelistet. Starten Sie es nun mit »G 4000«. Es erscheint ein Text auf dem Bildschirm — lassen Sie sich überraschen.

#### Disassemblieren

#### D [ANFADR, ENDADR]

disassembliert den Bereich von ANFADR bis ENDADR, wobei ENDADR nicht eingegeben werden muß. Wird keine Endadresse eingegeben, erscheint zunächst nur eine Zeile:

ADR HEXBYTES BEFEHL 4000 A000 LDY #00

Mit der SPACE-Taste wird der jeweils nächste Befehl in der gleichen Art und Weise gezeigt. Wünschen Sie eine fortlaufende Ausgabe, drücken Sie »RETURN«. Die Ausgabe wird dann so lange fortgesetzt, bis eine weitere Taste gedrückt wird oder bis ENDADR erreicht ist. Mit »RUN/STOP« springen Sie jederzeit in den Eingabemodus zurück.

Das Komma, das vor der Adresse auf dem Bildschirm erscheint, ist ein »hidden command« (verstecktes Kommando). Es braucht nicht eingegeben zu werden, da es automatisch beim Disassemblieren angezeigt wird. So ermöglicht es ein einfaches Ändern des Programms. Fahren Sie mit dem Cursor auf den zu ändernden Befehl und überschreiben Sie ihn mit dem neuen. Wenn Sie jetzt »RETURN« drücken, erkennt SMON das Komma als Befehl und führt ihn im Speicher aus. Achten Sie aber darauf, daß der neue Befehl die gleiche Länge (in Bytes) hat und füllen Sie gegebenenfalls mit »NOPs« auf. Zur Kontrolle können Sie den geänderten Bereich noch einmal disassemblieren.

Lassen Sie als Beispiel einmal das Programm (siehe Befehl »A«) ab 4000 disassemblieren (»D 4000 4011«). Ändern Sie nun den ersten Befehl auf LDY #01. Die Änderung zeigt sich daran, daß die HEX-Bytes automatisch den neuen Wert annehmen. Starten Sie nun das Programm nochmals mit »G 4000«. Jetzt erscheint der Text mit nur einer Zeile Abstand auf dem Bildschirm.

#### Starten eines Maschinenprogramms (Go)

#### G [ADRESSE]

startet ein Maschinenprogramm, das bei ADRESSE beginnt. Das Programm muß mit einem BRK-Befehl abgeschlossen werden, damit ein Rücksprung in SMON erfolgen kann. Wird nach »G« keine Adresse eingegeben, benutzt SMON die, die mit dem letzten BRK erreicht worden ist und bei der Register-Ausgabe als PC auftaucht. Mit dem »R«-Befehl (siehe unten) werden die Register vorher auf gewünschte Werte gesetzt.

#### **Memory-Dump**

#### M [ANFADR ENDADR]

gibt die HEX-Werte des Speichers sowie die zugehörigen ASCII-Zeichen aus. Auch hier kann auf die Eingabe einer Endadresse verzichtet werden. Die Steuerung der Ausgabe entspricht der beim Disassemblieren.

#### Beispiel:

M 4000 gibt die Inhalte der Speicherstellen \$4000 bis \$4007 aus. Weiter geht es wie beim Disassemblieren mit SPACE oder RETURN. Die Bytes können ebenfalls durch Überschreiben geändert werden, allerdings nicht die ASCII-Zeichen. Verantwortlich dafür ist der Doppelpunkt, der am Anfang jeder Zeile ausgegeben wird, ein weiterer »hidden command«. Wenn Ihre Änderung nicht durchgeführt werden kann, weil Sie zum Beispiel versuchen, ins ROM zu schreiben, wird ein »?« als Fehlermeldung ausgegeben.

#### Registeranzeige

R zeigt den gegenwärtigen Stand der wichtigsten 6510-Register an: Programmzähler (PC), Status-Register (SR), Akkumulator (AC), X-Register (XR), Y-Register (YR), Stackpointer (SP). Außerdem werden die einzelnen Flags des Status-Registers mit 1 für »gesetzt« und 0 für »nicht gesetzt« angezeigt. Durch Überschreiben werden die Inhalte auf einen gewünschten Wert gesetzt. Die Flags können allerdings nicht einzeln verändert werden, sondern nur durch Überschreiben des Wertes von SR.

#### Exit

X springt ins Basic zurück. Alle Basic-Pointer bleiben erhalten. Sie können also zum Beispiel direkt im Programm fortfahren, wenn Sie zwischendurch mit SMON einige Speicherstellen kontrolliert haben.

Probieren Sie alle bisher beschriebenen Befehle in Ruhe aus und machen Sie sich mit SMON vertraut. Arbeiten Sie auch parallel den Kurs über Assemblerprogrammierung in dieser Ausgabe durch. Alle Beispiele dort sind auf SMON abgestimmt

Wir wollen jetzt einen Blick auf das Programm selbst werfen. Natürlich ist es unmöglich, den gesamten Quelltext umfassend zu beschreiben. Andererseits enthält SMON aber eine Reihe von Routinen, die in jedem Maschinenprogramm vorkommen. Wir werden im Rahmen dieser Serie versuchen, die wichtigsten zu erklären, damit Sie sie später in eigene Programme einbauen können.

Zum besseren Verständnis werden solche Routinen so abgedruckt, wie wir sie im Assembler-Quelltext geschrieben haben. Sie enthalten daher anstelle absoluter Adressen Labels, deren Name — hoffentlich — etwas über den Sinn und Zweck aussagt. Parallel dazu sollten Sie sich diese Routinen von SMON disassemblieren lassen, damit Sie sehen, wie es denn nun fertig im Speicher aussieht.

Beginnen wir mit der Routine GETCHRERR. Das soll soviel bedeuten wie »Hole ein Zeichen und erzeuge eine Fehlermeldung, wenn keins eingegeben wurde«. Leider wäre so ein Label auch für den geduldigsten Assembler viel zu lang, daher die merkwürdige Abkürzung. Mit dieser Routine holen wir ein Zeichen von der Tastatur. Das erledigt die Betriebssystemroutine CHRIN. Um zu prüfen, ob überhaupt etwas eingegeben wurde, untersuchen wir das Zeichen. Handelt es sich um die »RETURN«-Taste (\$0D), hat der Benutzer gar kein Zeichen eingegeben. Dies quittiert SMON mit einem »?« und dem Rücksprung in den Eingabemodus. So läßt sich — in gewissen Grenzen — kontrollieren, ob zu einem Befehl die richtigen Eingaben gemacht wurden. Geben Sie einmal den »D«-Befehl ohne Angabe einer Adresse ein, dann sehen Sie, was gemeint

Alle Eingaberoutinen benutzen GETCHRERR, um Falscheingaben zu prüfen. Nehmen wir als Beispiel GETBYT. Diese soll ein Byte, also zwei ASCII-Zeichen 0 - F von der Tastatur holen und in ein Byte umwandeln. Das erste Zeichen wird darauf überprüft, ob es sich um ein »Space« oder ein Komma handelt. Trifft das zu, wird es einfach übergangen und das nächste Zeichen geholt. Der Benutzer kann also Leerzeichen und Komma benutzen, um seine Eingaben übersichtlicher zu machen, er muß aber nicht! Ist das Zeichen aber gültig, wird es von ASCHEX in eine Hexzahl gewandelt.

#### Dazu ein Beispiel:

Auf der Tastatur wurde 5B eingetippt. Zuerst wird jetzt die 5 (ASCII \$35) mit \$3A verglichen, um festzustellen, ob es sich um eine Zahl (0 - 9) oder einen Buchstaben (A - F) handelt. AS-CII \$35 ist eine Zahl, also wird nur die linke Hälfte ausmaskiert (AND #\$0F). Ergebnis ist \$05. Jetzt wird viermal nach links geschoben und das Ergebnis (\$50) in \$B4 zwischengespeichert. Nun ist das B (ASCII \$42) an der Reihe. Da \$42 größer ist als \$3A werden diesmal 8 und das gesetzte Carry-Flag, also 9 addiert. Ergebnis ist \$5B. Linke Hälfte ausmaskieren wie gehabt und eine OR-Verknüpfung mit dem gemerkten \$50 ergibt \$5B. Das war's.

Meistens aber braucht SMON zwei Bytes als Eingabe, zum Beispiel für Adressen. Mit dem, was wir schon haben, kein Problem: GETADR ruft einfach GETBYT zweimal hintereinander auf und legt das Ergebnis in zwei Speicherstellen in der Zeropage ab, die mit dem X-Register ausgewählt werden können. Brauchen wir mehr als eine Adreßeingabe, rufen wir einfach GETADR mehrmals auf. So etwas machen GET3ADR und GET2ADR. Bisweilen aber, zum Beispiel beim G-Befehl, darf eine Adresse eingegeben werden, es muß aber nicht sein. Deswegen prüft GETSTART, ob direkt nach dem »G« »RE-TURN« gedrückt wurde. Dies erledigt GETRET. Wenn ja, wird die Adresse benutzt, die in PCL und PCH steht. Das sind SMONs interne Programm-Counter. Ansonsten wird die eingetippte Adresse benutzt.

Sie sehen, wie aus einfachen Routinen immer kompliziertere Befehle zusammengesetzt werden. Und das ist das ganze Geheimnis, wenn Sie umfangreiche Programme schreiben: Gliedern Sie sich das Problem (hier eine benutzerfreundliche Eingabe) in kleine und kleinste Schritte auf, die Sie dann jeden für sich programmieren und austesten.

Werfen wir noch einen Blick auf die Art und Weise, wie SMON Befehle verarbeitet. In EXECUTE setzen wir zunächst den Stackpointer auf den Wert, den er beim letzten BRK erreicht hatte. Dann werden als erstes die »hidden commands« abgeprüft. Wir lesen dazu direkt vom Bildschirm. D3 enthält die Anfangsadresse der aktuellen Zeile im Speicher. Übrigens gibt es neben den bereits erwähnten noch weitere »hidden commands«, die in den späteren Folgen noch auftauchen werden. Liegt kein verstecktes Kommando vor, holen wir mit GETCHRERR ein Zeichen und merken es uns in COMMAND. Jetzt untersuchen wir, ob dieses Zeichen in der Befehlsliste (CMDTBL) steht. CMDTBL steht übrigens ab \$C00B ganz oben im Speicher. Sie endet mit fünf Nullen für spätere Erweiterungen. Direkt dahinter stehen die Anfangsadressen der zugehörigen Routinen in der für den 6502 typischen Reihenfolge, Low-Byte zuerst, dann High-Byte. Sehen Sie sich das mit M COOB einmal an. Am Ende dieser Tabelle stehen nochmals 10 Nullen, denn zu jedem Byte in CMDTBL gehören ja zwei Adreßbytes in der Liste (CMDS). Wenn nun ein Kommando in CMDSEARCH gefunden wurde, wird CMDEXEC als Subroutine aufgerufen. CMDEXEC legt nun die zugehörigen Adreßbytes auf den Stack und führt dann einen RTS aus, der jetzt nach der Stackmanipulation - zu dem gewünschten Befehl führt. Beachten Sie, daß RTS immer auf die um eins erhöhte Adresse springt, daher müssen Sie zu den Adressen in CMDS immer 1 addieren, wenn Sie den Anfang einer Routine suchen.

Alle Befehle in SMON enden mit einem RTS, springen also auf den JMP EXECUTE hinter CMDFOUND. Damit ist eine Endlosschleife geschlossen, die immer einen Befehl ausführt und anschließend wieder in die Eingabe zurückspringt. Beim nächsten Mal erfahren Sie etwas über LOAD, SAVE und die Umrechnung verschiedener Zahlensysteme.

(Dietrich Weineck/N. Mann/gk)

Hinweise zum Abtippen Es ist mal wieder eine DATA-Wüste, die wir Ihnen zumuten, aber wenn Sie die erfolgreich hinter sich brachten, ha-ben Sie schon mehr als die Hälfte vom gesamten SMON geschafft. Um Ihnen das Abtippen beziehungsweise die anschließende — fast unvermeidliche — Fehlersuche so einfach wie möglich zu machen, unterteilten wir das Gesamtprogramm in Blöcke zu je 256 Bytes, die jeweils eine eigene Prüfsumme haben. Wenn Sie sich vertippt haben, erscheint eine Fehlermeldung mit Angabe des Blocks, in dem sich der Fehler — höchstwahrscheinlich — betindet.

Vor dem ersten »RUN« sollten Sie aber unbedingt das Programm speichern, sonst kann Ihnen bei Fehlern der Computer abstürzen, und alle Mühe war umsonst.

Eins findet die Prüfsummenmethode allerdings nicht, nämlich zuviel eingegebene Nullen oder Kommas. Erhelten Sie aber keine Fehlermeldung und das Programm läuft trotzdem nicht, kontrollleren Sie als erstes, ob wirklich alle DATAs »aufgebraucht« sind. Dazu tippen Sie im Direktmodus PRINT A ein. Jetzt muß die letzte Zahl, also 197 erscheinen. Wenn nicht, haben Sie eine 0 oder ein Komma

Wenn das Ladeprogramm endlich ohne Fehler bis zum READY durchläuft, können Sie SMON mit SYS 49152 starten. Die Bildschirmfarben ändem sich und es erscheint die Registeranzeige und in der nächsten Zeile ein Punkt mit blinkendem Cursor. Probieren Sie jetzt alle Kommandos durch. Hüten Sie sich aber vor allen anderen Kommandos. Die Fehlermeldung bei falschen Kommandos funktioniert noch nicht richtig!! Deshalb führen Falsoheingaben in den meisten Fällen zum Programmabsturz. Das wird sich im Verlauf dieser Serie allerdings noch ändern.

Bevor Sie Ihren Computer aus dem Fenster werten, noch ein Hinweis: Von der nächsten Folge ab wird SMON auch

ftx und ferfig im Leserservice zu erhalten sein. Und noch ein letzter Tip: Das Wichtigste, was ein ange-hender Maschinenprogrammlerer braucht, ist ein Reset-Taster. (Bauanleitungen oder fertige Taster wurden schön oft im 64'er vorgestellt.) Sie werden es merken, wenn Sie mit sorgenzerfurchter Stirn, den Tränen nahe, vor Ihrem Bildschirm sitzen, kein freundlich blinkender Cursor weit und breit und RUN/STOP RESTORE auch dann nichts mehr bringt, wenn Sie die Tasten durch das Gehäuse durchdrücken. Verzweifeln Sie nicht, drücken Sie RESET, starten. Sie SMON neu mit SYS 49152 und schon können Sie bis zum nächsten Absturz weiterarbeiten.....

### Listing 1. Der DATA-Lader für SMON — Teil 1

```
10 REM **************
20 REM *
              SMON TEIL 1
30 REM *
40 REM * VON N.MANN & D.WEINECK
             FLEETRADE 40
50 REM *
             2800 BREMEN
60 REM *
           TEL. 0421 / 493090
70 REM *
80 REM *
90 REM ***************
100 FORI=0TO8:READA:PR(I)=A:NEXT
110 SA=49152: I=0
120 PA=SA+256*I:CH=0
130 FORJ=0TO255:READA:POKEPA+J,A:CH=CH+A
: NEXT
140 IFCH<>PR(I)THEN190
150 I=I+1:IFI<8THEN120
160 PA=PA+256:CH=0
170 FORJ=0T060:READA:POKEPA+J,A:CH=CH+A:
NEXT
180 IFCH=PR(I)THENEND
190 PRINT"FEHLER IN BLOCK"I+1:END
191 REM
192 REM *** BLOCKPRUEFSUMMEN ***
195 DATA20921,25604,31944,33700,36302,34
378,34305,34639,7819
200 REM
210 REM *** BLOCK 1 ***
220 REM
230 DATA169,20,141,22,3,169,194,141,23,3
,0,39,35,36,37,44,58,59,61,63,65,66
240 DATA67,68,70,71,73,75,76,77,79,80,82
,83,84,86,87,88,0,0,0,0,0,218,202,45
250 DATA201,7,201,27,201,251,198,28,194, 181,195,244,202,153,200,208,198,107
260 DATA201,60,202,92,197,16,203,226,195
,67,200,182,202,77,200,248,195,192
270 DATA201,60,200,133,195,77,200,240,20
3,66,202,210,201,109,195,0,0,0,0,0
280 DATA0,0,0,0,0,255,255,1,0,65,90,73,8
2,84,128,32,64,16,0,2,1,1,2,0,145,145
290 DATA13,83,217,49,55,50,13,0,125,76,1
25,201,13,13,32,32,80,67,32,32,83,82
300 DATA32,65,67,32,88,82,32,89,82,32,83
,80,32,32,78,86,45,66,68,73,90,67,0
310 DATA2,4,1,44,0,44,89,41,88,157,31,25
5,28,28,31,31,31,28,223,28,31,223,255
320 DATA255,3,31,128,9,32,12,4,16,1,17,2
0,150,28,25,148,190,108,3,19,1,2,2
330 DÁTA3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,3,3,3,2,0,
64,64,128,128,32,16,37,38,33,34,129
340 DATA130,33,130,132,8,8,231,231,231,2
350 REM
360 REM *** BLOCK 2 ***
370 REM
380 DATA227,227,227,227,227,227,227,227,
227,227,231,167,231,231,243,243,247
390 DATA223,38,70,6,102,65,129,225,1,160
,162,161,193,33,97,132,134,230,198
400 DATA224,192,36,76,32,144,176,240,48,
208, 16, 80, 112, 120, 0, 24, 216, 88, 184, 202
410 DATA136,232,200,234,72,8,104,40,64,9
6,170,168,186,138,154,152,56,248,137
420 DATA156,158,178,42,74,10,106,79,35,1
47,179,243,51,211,19,83,115,82,76,65
430 DATA82,69,83,83,79,76,76,76,67,65,65
,83,83,73,68,67,67,66,74,74,66,66,66
```

440 DATA66,66,66,66,66,83,66,67,67,67,67 ,68,68,73,73,78,80,80,80,80,82,82,84 450 DATA84,84,84,84,84,83,83,79,83,83,79 ,79,84,66,82,68,68,68,77,78,68,84,84 460 DATA78,69,80,80,73,77,83,67,67,69,77 ,78,80,86,86,69,82,76,76,76,76,69,69 470 DATA78,78,79,72,72,76,76,84,84,65,65 ,83,88,88,89,69,69,76,82,76,82,82,65 480 DATA67,65,89,88,65,80,68,67,89,88,67 ,67,88,89,84,80,82,67,83,81,73,69,76 490 DATA67,83,73,75,67,68,73,86,88,89,88 ,89,80,65,80,65,80,73,83,88,89,88,65 500 REM 510 REM \*\*\* BLOCK 3 \*\*\* 520 REM 530 DATA83,65,67,68,8,132,129,34,33,38,3 2,128,3,32,28,20,20,16,4,12,216,169 540 DATAB,141,176,2,169,4,141,175,2,169, 6,141,32,208,141,33,208,169,3,141,134 550 DATA2,162,5,104,157,168,2,202,16,249 ,173,169,2,208,3,206,168,2,206,169 560 DATA2,186,142,174,2,169,82,76,255,19 4,32,194,194,240,11,32,126,194,141 570 DATA169,2,165,252,141,168,2,96,162,1 64,32,128,194,32,128,194,208,28,32 580 DATA126,194,169,254,133,253,169,255, 133,254,32,194,194,208,12,141,119,2 590 DATA230,198,96,32,126,194,44,162,251 ,32,141,194,149,1,32,154,194,149,0 600 DATA232,232,96,32,202,194,201,32,240 ,249,201,44,240,245,208,3,32,202,194 610 DATA32,175,194,10,10,10,10,133,180,3 2,202,194,32,175,194,5,180,96,201,58 620 DATA144,2,105,8,41,15,96,32,202,194, 201,32,240,249,198,211,96,32,207,255 630 DATA198,211,201,13,96,32,207,255,201 ,13,208,248,169,63,32,210,255,174,174 640 DATA2,154,162,0,134,198,32,81,195,16 1,209,201,39,240,17,201,58,240,13,201 650 DATA59,240,9,201,44,240,5,169,46,32, 210,255,32,202,194,201,46,240,249,133 66**0** REM 670 REM \*\*\* BLOCK 4 \*\*\* 680 REM 690 DATA172,41,127,162,32,221,10,192,240 ,5,202,208,248,240,194,32,21,195,76 700 DATA214,194,138,10,170,232,189,41,19 2,72,202,189,41,192,72,96,165,252,32 710 DATA42,195,165,251,72,74,74,74,74,32 ,53,195,104,41,15,201,10,144,2,105 720 DATA6,105,48,76,210,255,169,13,32,21 0,255,138,76,210,255,32,76,195,169 730 DATA32,76,210,255,169,13,76,210,255, 133,187,132,188,160,0,177,187,240,6 740 DATA32,210,255,200,208,246,96,230,25 1,208,2,230,252,96,169,14,141,134,2 750 DATA141,32,208,169,6,141,33,208,169, 55,133,1,174,174,2,154,76,116,164,160 760 DATA192,169,140,32,86,195,162,59,32, 64,195,173,168,2,133,252,173,169,2 770 DATA133,251,32,35,195,32,76,195,162, 251,189,175,1,32,42,195,32,76,195,232 780 DATA208,244,173,170,2,76,208,195,32, 78,194,162,251,32,202,194,32,154,194 790 DATA157,175,1,232,208,244,32,76,195, 189,170,2,76,208,195,133,170,169,32 800 DATA160,9,32,210,255,6,170,169,48,10 5,0,136,208,244,96,32,73,194,174,174

810 DATA2,154,162,250,189,174,1,72,232,2 08,249,104,168,104,170,104,64,32,100 820 DATA194,162,58,32,64 830 REM 840 REM \*\*\* BLOCK 5 \*\*\* 850 REM 860 DATA195,32,35,195,160,32,162,0,32,76 ,195,161,251,32,42,195,161,251,32,57 870 DATA196,208,241,32,93,196,144,224,96 ,32,126,194,160,32,162,0,32,202,194 880 DATA32,154,194,129,251,193,251,240,3 ,76,209,194,32,57,196,208,236,96,201 890 DATA32,144,12,201,96,144,10,201,192, 144,4,201,219,144,4,169,46,41,63,41 900 DATA127,145,209,173,134,2,145,243,32 ,103,195,200,192,40,96,32,111,196,76 910 DATA102,196,32,103,195,165,251,197,2 53,165,252,229,254,96,32,148,196,32 920 DATA134,196,240,14,32,134,196,240,25 1,201,32,208,5,141,119,2,230,198,96 930 DATA32,228,255,72,32,225,255,240,2,1 04,96,76,214,194,160,40,36,172,16,246 940 DATA132,200,132,208,169,255,32,195,2 55,169,255,133,184,133,185,173,175 950 DATA2,133,186,32,192,255,162,0,134,2 11,202,32,201,255,32,207,255,32,210 960 DATA255,201,13,208,246,32,204,255,16 9,145,76,210,255,160,0,177,251,36,170 970 DATA48,2,80,12,162,31,221,60,193,240 ,47,202,224,21,208,246,162,4,221,73 980 DATA193,240,33,221,77,193,240,30,202 208,243,162,56,221,17,193,240,20,202 990 DATA224,22,208,246,177,251,61,251 1000 REM 1010 REM \*\*\* BLOCK 6 \*\*\* 1020 REM 1030 DATA192,93,17,193,240,5,202,208,243 ,162,0,134,173,138,240,15,162,17,177 1040 DATA251,61,181,192,93,198,192,240,3 ,202,208,243,189,234,192,133,171,189 1050 DATA216,192,133,182,166,173,96,160, 1,177,251,170,200,177,251,160,16,196 1060 DATA171,208,7,32,74,197,160,3,208,2 ,164,182,142,174,0,141,175,0,96,160 1070 DATA1,177,251,16,1,136,56,101,251,1 70,232,240,1,136,152,101,252,96,162 1080 DATA0,134,170,32,100,194,32,140,197 ,165,173,201,22,240,12,201,47,240,8 1090 DATA201,33,240,4,201,48,208,13,32,8 1,195,162,35,169,45,32,210,255,202,208 1100 DATA250,32,93,196,144,217,96,162,44 32,64,195,32,35,195,32,76,195,32,117 1110 DATA198,32,203,196,32,76,195,177,25 1,32,42,195,32,76,195,200,196,182,208 1120 DATA243,169,3,56,229,182,170,240,9, 32,73,195,32,76,195,202,208,247,169 1130 DATA32,32,210,255,160,0,166,173,208,17,162,3,169,42,32,210,255,202,208 1140 DATA248,36,170,48,133,76,106,198,36 ,170,80,41,169,8,36,171,240,35,177,251 1150 DATA41,252,133,173,200,177,251,10,1 68,185,60,3,141,174,0,200,185,60,3,141 1160 DATA175,0,32,190,198,164 1170 REM 1180 REM \*\*\* BLOCK 7 \*\*\* 1190 REM 1200 DATA182,32,147,198,32,203,196,189,9 1,193,32,210,255,189,147,193,32,210

1210 DATA255,189,203,193,32,210,255,169, 32,36,171,240,3,32,73,195,162,32,169 1220 DATA4,36,171,240,2,162,40,138,32,21 0,255,36,171,80,5,169,35,32,210,255 1230 DATA32,44,197,136,240,22,169,8,36,1 71,240,7,169,77,32,210,255,160,1,185 1240 DATA173,0,32,42,195,136,208,247,160 ,3,185,172,192,36,171,240,9,185,175 1250 DATA192,190,178,192,32,66,195,136,2 08,237,165,182,32,103,195,56,233,1,208 1260 DATA248,96,164,211,169,32,145,209,2 00,192,40,144,249,96,228,171,208,4,5 1270 DATA173,133,173,96,185,173,0,145,25 1,209,251,208,4,136,16,244,96,104,104 1280 DATA96,208,28,138,5,171,133,171,169 ,4,133,181,32,207,255,201,32,240,13 1290 DATA201,36,240,9,201,40,240,5,201,4 4,240,1,96,198,181,208,232,96,224,24 1300 DATA48,14,173,174,0,56,233,2,56,229 ,251,141,174,0,160,64,96,32,126,194 1310 DATA133,253,165,252,133,254,32,81,1 95,32,228,198,48,251,16,246,169,0,133 1320 DATA211,32,76,195,32,35,195,32,76,1 95,32,207,255,169,1,133,211,162,128 1330 DATA208,5,162,128,142,177 1340 REM 1350 REM \*\*\* BLOCK 8 \*\*\* 1360 REM 1370 DATA2,134,170,32,126,194,169,37,133 ,200,44,177,2,16,8,162,10,32,207,255 1380 DATA202,208,250,169,0,141,177,2,32, 161,198,201,70,208,22,70,170,104,104 1390 DATA162,2,181,250,72,181,252,149,25 0,104,149,252,202,208,243,76,100,197 1400 DATA201,46,208,17,32,154,194,160,0, 145,251,209,251,208,4,32,103,195,200 1410 DATA136,96,162,253,201,77,208,25,32 ,154,194,160,0,201,63,176,239,10,168 1420 DATA165,251,153,60,3,165,252,200,15 3,60,3,32,161,198,149,169,224,253,208 1430 DATA4,169,7,133,183,232,208,240,162 ,56,165,166,221,91,193,24**0,5,20**2,2**08** 1440 DATA246,202,96,165,167,221,147,193, 208,244,165,168,221,203,193,208,237 1450 DATA189,17,193,133,173,32,161,198,1 60,0,224,32,16,9,201,32,208,8,189,77 1460 DATA193,133,173,76,49,200,160,8,201 ,77,240,32,160,64,201,35,240,26,32,157 1470 DATA194,141,174,0,141,175,0,32,161, 198,160,32,201,48,144,27,201,71,176 1480 DATA23,160,128,198,211,32,161,198,3 2,157,194,141,174,0,32,161,198,192,8 1490 DATA240,3,32,190,198,132,171,162,1, 201,88,32,154,198,162,4,201,41,32,154 1500 DATA198,162,2,201,89,32,154,198 1510 REM 1520 REM \*\*\* BLOCK 9 \*\*\* 1530 REM 1540 DATA165,173,41,13,240,10,162,64,169 ,8,32,129,198,169,24,44,169,28,162,130 1550 DATA32,129,198,160,8,165,173,201,32 ,240,9,190,3,194,185,11,194,32,129,198 1560 DATA136,208,244,165,171,16,1,200,20 0,32,138,198,198,183,165,183,133,211 1570 DATA76,151,197

READY.

Listing 1. Der DATA-Lader für SMON — Teil 1 (Schluß)

|                     | Li                                                      | strig z. Dei  | Assembler-Quelli                   |                     | BNE CMDSEARCH                    |                                        |                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                         |               | STA IO.NR                          |                     | BEQ ERROR                        |                                        | PLA<br>TAY                            |
| :*************<br>: | ********                                                |               | LDA #04<br>Sta printna             | CMDFCUND            | JSR CMDEXEC<br>JMP EXECUTE       |                                        | PLA                                   |
| 5 M C               | 3 N ★ 1                                                 |               | LDA #06                            | ,                   | SHE EMEGGIE                      |                                        | TAX                                   |
| : MASCHINENSPR      | * RACH-MONITOR *                                        |               | STA BORDER<br>STA BKGRND           | CMDEXEC             | TXA<br>ASL A                     |                                        | PLA<br>RTI                            |
|                     | *                                                       | BREAK 1       | LDA #03                            |                     | TAX                              | ;*******                               |                                       |
| TEI                 | L 1 * *                                                 |               | STA COLOR<br>LDX ##05              | •                   | INX<br>LDA CMDS-2,X              | MEMDUNP                                | JSR GET1.ZA                           |
| AUGUS               | ST 1984 *                                               | BREAK2        | PLA                                |                     | PHA PHA                          | MEMOUMP 1                              | LDX #/:' JSR CHARRET                  |
| BY N. MANIN &       | *<br>& D.WEINECK *                                      |               | STA PCHSAVE,X                      |                     | DEX                              | ,                                      | JSR HEXOUT                            |
| TEL. 0421           |                                                         |               | DEX<br>BPL BREAK2                  |                     | LDA CMDS-2,X<br>PHA              |                                        | LDY #32                               |
|                     | *                                                       |               | LDA PCLSAVE                        |                     | RTS                              | MEMDUMP2                               | LDX <b>#≄00</b><br>JSR SPACE          |
| *********           | *******                                                 |               | BNE BREAKS<br>DEC PCHSAVE          | 1                   | LDA *PCH                         |                                        | LDA (PCL,X)                           |
|                     |                                                         | BREAKS        | DEC POLSAVE                        | HEXOUT              | JSR HEXOUTI                      | 1                                      | JSR HEXOUTI                           |
|                     | .BA \$C000<br>.OS                                       |               | TSX                                |                     | LDA *PCL                         |                                        | LDA (PCL,X)                           |
|                     | .CE                                                     |               | STX SPSAVE<br>LDA #'R'             | HEXOUTI             | PHA<br>LSR A                     |                                        | JSR ASCII<br>BNE MEMDUMP              |
| ե                   | DE #F8                                                  |               | JMP CMDSTORE                       |                     | LSR A                            |                                        | JSR CONTIN                            |
| H<br>AG             | .DE PCL+1<br>.DE \$AA                                   | ,<br>GETSTART | JSR GETRET                         |                     | LSR A<br>LSR A                   |                                        | BCC MEMDUMP                           |
| MMAND               | .DE #AC                                                 | GEISINKI      | BEQ GETSTRTS                       |                     | JSR HEXOUT2                      |                                        | RTS                                   |
| FCORE               | .DE \$AO                                                | GETSTART1     | JSR GETADR1                        |                     | PLA                              |                                        |                                       |
| FCODE<br>RCODE      | .DE \$AB                                                |               | STA PCLSAVE<br>LDA *PCH            | HEXDUT2             | AND #\$0F<br>CMP #\$0A           | ;************************************* | JSR GETADRI                           |
| FLEN                | .DE \$86                                                |               | STA PCHSAVE                        | 112,100,12          | BCC HEXOUTS                      |                                        | LDY #35                               |
| PER<br>PER          | .DE \$AE<br>.DE LOPER+1                                 | GETSTRTS      | RTS                                |                     | ADC ##Ø6                         |                                        | LDX ##00                              |
|                     |                                                         | ;<br>GET3ADR  | LDX ##A4                           | HEXOUT3             | ADC ₩\$30<br>JMP CHROUT          | COLONI                                 | JSR GETCHRE<br>JSR GETBYT1            |
| HSAVE               | .DE \$02A0<br>.DE PCHSAVE+1                             |               | JSR GETADR                         | 1 :                 |                                  |                                        | STA (PCL,X)                           |
| LSAVE<br>SAVE       | .DE PCHSAVE+2                                           | 1             | JSR GETADR<br>BNE GETADR           | CHARRET<br>CHARR1   | LDA ##00<br>JSR CHROUT           |                                        | CMP (PCL,X)<br>BEQ COLONE             |
| SAVE                | .DE PCHSAVE+3                                           | ,             |                                    | OTHERS !            | TXA                              | -                                      | BEQ COLONE<br>JMP ERROR               |
| SAVE<br>SAVE        | .DE PCHSAVE+4<br>.DE PCHSAVE+5                          | GET1.2ADR     | JSR GETADR1<br>LDA ##FE            | I .                 | JMP CHROUT                       | COLONE                                 | JSR ASCII                             |
| BAVE                | .DE PCHSAVE+6                                           |               | LDA ##FE<br>STA ##FD               | ;<br>SPACE2         | JSR SPACE                        | 1                                      | BNE COLON!<br>RTS                     |
| INTNR               | .DE PCHSAVE+7                                           |               | LDA ##FF                           | SPACE               | LDA ##20                         | <b>]</b> ,                             |                                       |
| INTNR<br>NR         | .DE PCHSAVE+8                                           | l             | STA **FE<br>JSR GETRET             | <b> </b> ,          | JMP CHROUT                       | ASCII                                  | CMP ##20                              |
| м                   | .DE PCHSAVE+9                                           | 1             | BNE GETADR                         | RETURN              | LDA #≢ØD                         | 1                                      | BCC ASCIII<br>CMP ##60                |
| STBUF               | .DE \$0277                                              | 1             | STA TASTBUF<br>INC **CS            | 1.                  | JMP CHROUT                       |                                        | BCC ASCIIZ                            |
| LOR                 | .DE \$0286                                              |               | RTS                                | PRINT               | STA *\$88                        | 1                                      | CMP ##C0<br>BCC ASCIII                |
| F1<br>F2            | .DE \$033C<br>.DE BUF1+\$30                             | ,             | JSR GETADRI                        |                     | STY **BC<br>LDY ##00             | 1                                      | CMP ##DB                              |
| F3                  | .DE BUF2+\$30                                           | GET2ADR       | JSR GETAURI<br>.BY \$2C            | PRINTI              | LDA (\$88),Y                     |                                        | BCC ASCII3                            |
| F4                  | .DE BUF3+\$30                                           | GETADR1 .     | LDX ##FB                           |                     | BEQ PRINTS                       | ASCIII<br>ASCII2                       | LDA #'.'<br>AND ##3F                  |
| ADY                 | ,DE \$A474                                              | ;<br>GETADR   | JSR GETBYT                         | l                   | JSR CHROUT<br>INY                | ASC 113                                | AND ##7F                              |
| RDER                | .DE \$0020                                              | 02 11 1011    | STA **01,X                         |                     | BNE PRINTI                       |                                        | STA (\$D1),)<br>LDA COLOR             |
| GRND<br>EN          | .DE \$50021<br>.DE \$FFC0                               | 1             | JSR GETBYT1                        | PRINTS              | RTS                              |                                        | STA (#F3),                            |
| OSE                 | .DE \$FFC3                                              | 1             | STA *#00,X<br>INX                  | PCINC               | INC *PCL                         |                                        | JSR PCINC                             |
| KOUT                | .DE #FFC9<br>.DE #FFCC                                  |               | INX                                |                     | BNE PCRTS                        | 1                                      | INY<br>CPY <b>#40</b>                 |
| RCHN<br>RIN         | .DE #FFCF                                               | ١,            | RTS                                | PCRTS               | INC *PCH<br>RTS                  | 1                                      | RTS                                   |
| ROUT                | .DE \$FFD2                                              | GETBYT        | JSR GETCHRERR                      | ,                   |                                  | CONTIN                                 | JSR TASTE                             |
| TOPT<br>TIN         | .DE \$FFE1<br>.DE \$FFE4                                |               | CMP #\$20<br>BED GETBYT            | ;*********<br>EXIT  | LDA #\$0E                        | 1 00111111                             | JMP CMPEND                            |
|                     |                                                         |               | CMP ##2C                           | EXII                | STA COLOR                        | ;<br>CMPEND                            | JSR PCINC                             |
| TBRK                | LDA #L,8REAK                                            |               | BEG GETBYT                         |                     | STA BORDER<br>LDA ##06           | CMPEND1                                | LDA *PCL                              |
| IBRK                | STA \$0316                                              | <b>!</b> ,    | BNE ASCHEX                         |                     | STA BKGRND                       |                                        | CMP **FD<br>LDA *PCH                  |
|                     | LDA #H,BREAK<br>STA \$0317                              | GETBYT1       | JSR GETCHRERR                      |                     | LDA ##37                         |                                        | SBC **FE                              |
|                     | BRK                                                     | ASCHEX        | JSR ASCHEX1                        |                     | STA **01<br>LDX SPSAVE           |                                        | RTS                                   |
| IDTBL               | .BY \$27                                                |               | ASL A                              |                     | TXS                              | ;<br>TASTE                             | JSR PRINTE                            |
| OIBL                | .BY '##%,1;=?A'                                         |               | ASL A                              | ,                   | JMP READY                        | TASTE                                  | JSR SCANKE                            |
|                     | .BY 'BCDFGIKL'                                          |               | ASL A<br>STA <b>≭≸84</b>           | 7********           |                                  | TASTEZ                                 | BEQ TASTRTS<br>JSR SCANKE             |
|                     | .8Y 'MOPRSTVWX'<br>.8Y \$00 \$00 \$00 \$00 \$00         |               | JSR GETCHRERR                      | REGISTER            | LDY #H,REGHEAD<br>LDA #L,REGHEAD |                                        | BEQ TASTE2                            |
|                     |                                                         |               | JSR ASCHEX1                        |                     | JSR PRINT                        |                                        | CMP #\$20<br>BNE TASTRTS              |
| IDS                 | .SE TICK-1<br>.SE BEFDEC-1                              |               | ORA **84<br>RTS                    |                     | LDX #'7'                         |                                        | STA TASTBU                            |
|                     | .SE BEFHEX-1                                            | ASCHEX1       | CMP ##3A                           | REGISTER1           | JSR CHARRET<br>LDA PCHSAVE       | TASTOTO                                | INC **C6                              |
|                     | .SE BEFBIN-1<br>.SE KOMMA-1                             | 1             | BCC ASCHEX2<br>ADC #\$08           |                     | STA *PCH                         | TASTRTS                                | RTS                                   |
|                     | .SE COLON-1                                             | ASCHEXS       | AND ##0F                           |                     | LDA PCLSAVE<br>STA *PCL          | SCANKEY                                | JSR GETIN                             |
|                     | .SE SEMIS-1                                             | <b>l</b> ,    | RTS                                |                     | JSR HEXOUT                       | 1                                      | PHA<br>JSR STOPT                      |
|                     | .SE COMP-1<br>.SE ADDSUB-1                              | SKIPSPACE     | JSR GETCHRERR                      | 1                   | JSR SPACE<br>LDX ##FB            | 1                                      | BEQ STOP                              |
|                     | SE ASSEMBLER-1                                          |               | CMP #\$20<br>BEQ SKIPSPACE         | REGISTERÉ           | LDA SRSAVE-#F8,X                 | SCANRTS                                | PLA<br>RTS                            |
|                     | .SE BDATA-1<br>.SE CONVERT-1                            |               | DEC **D3                           | I                   | JSR HEXOUTI                      | STOP                                   | JMP EXECUTE                           |
|                     | .SE DISASSEM-1                                          | l .           | RTS                                |                     | JSR SPACE<br>INX                 | ;                                      |                                       |
|                     | .SE FINDE-1<br>.SE GO-1                                 | ;<br>GETRET   | JSR CHRIN                          | 1                   | BNE REGISTERS                    | PRINTER1<br>PRINTER                    | LDY #40<br>BIT *COMMA                 |
|                     | .SE GO-1<br>.SE 10.SET-1                                |               | DEC **D3                           | 1                   | LDA SRSAVE<br>JMP CHANGBIN       |                                        | BPL SCANRTS                           |
|                     | .SE KONTROLLE-1                                         | GETBRTS       | CMP #\$200<br>RTS                  | ,                   |                                  | J                                      | STY **C8<br>STY **DØ                  |
|                     | .SE LOADSAVE-1<br>.SE MEMDUMP-1                         | ,             |                                    | ;*********<br>SEMIS | JSR GETSTART1                    | 1                                      | LDA ##FF                              |
|                     | .SE OCCUPY-1                                            | GETCHRERR     | JSR CHRIN<br>CMP #\$0D             |                     | LOX ##FB                         | 1                                      | JSR CLOSE<br>LDA ##FF                 |
|                     | .SE SETPRINTER-1<br>.SE REGISTER-1                      |               | BNE GETBRTS                        | SEMIS1              | JSR GETCHRERR                    | 1                                      | STA **88                              |
|                     | .SE LOADSAVE-1                                          | ERROR         | LDA #'?'                           | 1                   | JSR GETBYT1<br>STA SRSAVE-≉FB,×  |                                        | STA **B9                              |
|                     | .SE TRACE-1<br>.SE VERSCHIEBE-1                         | EXECUTE       | JSR CHROUT<br>LDX SPSAVE           |                     | INK                              | 1                                      | LDA PRINTNE<br>STA **BA               |
|                     | .SE WERSCHIEBE-1                                        |               | TXS                                |                     | BNE SEMIS1<br>JSR SPACE          | 1                                      | JSR OPEN                              |
|                     | .SE EXIT-1                                              |               | LDX #\$00<br>STX *\$C6             |                     | LDA SRSAVE,X                     | 1                                      | LDX # <b>≉00</b><br>STX <b>≭\$</b> D3 |
|                     | .DS 10                                                  |               | JSR RETURN                         | l .                 | JMP CHANGBIN                     | 1                                      | DEX                                   |
| FSET                | .BY \$FF \$FF \$01 \$00                                 | l             | LDA (\$D1,X)                       | ;<br>CHANGBIN       | STA *FLAG                        | BRI GOD                                | JSR CHKOUT<br>JSR CHRIN               |
| NOTAB               | .BY 'AZIRT'                                             | ]             | CMP #'''<br>BEQ EXEC1              |                     | LOA #\$20                        | PRLOOP                                 | JSR CHROUT                            |
| NOTAB<br>NOFLG      | .BY #80 \$20 \$40 \$10 \$00                             | i             | CMP #':'                           | CHANGE 1            | LDY ##09<br>JSR CHROUT           |                                        | CMP ##0D                              |
| NOFLG 1             | .8Y \$02 \$01 \$01 \$02 \$00                            |               | BEQ EXEC1<br>CMP #';'              | C                   | ASL *FLAG                        |                                        | BNE PRLOOP<br>JSR CLRCHN              |
| S172                | .87 \$91 \$91 \$53                                      | 1             | CMP #';'<br>BEG EXEC1              | 1                   | LDA ##30                         | I                                      | LDA #\$91                             |
| 01/6                | .8Y \$91 \$91 \$90 \$53<br>.BY \$09 \$31 \$37 \$32 \$00 |               | CMP #','                           | 1                   | ADC #\$00<br>Dey                 | 1.                                     | JMP CHROUT                            |
|                     |                                                         | 1             | BEG EXEC1                          |                     | BNE CHANGE!                      | 1 ;                                    |                                       |
| TATAB               | .BY <b>#00 #7</b> D <b>#4</b> C<br>.SE DATALOOP         | 1             | JSR CHROUT                         | 1.                  | RTS                              | 15                                     |                                       |
|                     | ישב שהיחניטרי                                           | EXEC 1        | JSR GETCHRERR                      | ;<br>;********      |                                  | 1:                                     |                                       |
| GHEAD               | .BY \$00 \$00 \$20 \$20                                 | 1             | CMP #'.<br>BEQ EXEC:               | G0                  | JSR GETSTART                     | 1 :                                    |                                       |
|                     | .BY 'PV-BDIZC' \$00                                     | CMDSTORE      | STA #COMMAND                       | GO 1                | LDX SPSAVE<br>TXS                | ***********                            | ******                                |
|                     |                                                         | !             | AND ##7F                           | P.0.9               | LDX #\$FA                        | ;*<br>;* SM(                           | * DN *                                |
|                     | .8A #C214                                               | CMDSEARCH     | LOX #CMDS-CMDTBL<br>CMP CMDTBL-1,X | 605                 | LDA PCHSAVE-\$FA,X<br>PHA        | /* SM(                                 | *                                     |
|                     | CLD                                                     | 1             | BEQ CMDFOUND                       | 1                   | INX                              |                                        | RACH-MONITOR *                        |

# **Get Koala Pic**

## Wenn Sie sowohl einen C 64 als auch das Koala Pad besitzen, dann können Sie jetzt Koala-Bilder in ganz »normale« Basic-Programme einbeziehen.

Sie möchten Koala-Bilder auch ohne Koala laden und zeigen können. Wahrscheinlich haben Sie das Programm am Ende der Anleitung abgetippt, wie ich. Aber dann dachten Sie vielleicht auch, wie schön es wäre, wenn es möglich wäre, die Bilder der Reihe nach, wie eine Dia-Show abzurufen. Dann müßte man nicht mehr STOP-RETURN drücken, und unser Basic-Programm könnte weitergehen. Somit hätte man vielfältige Möglichkeit, Koala-Bilder anzuwenden! Zum Beispiel könnte man:

1....mit Koala ein Titelbild machen

2....mit Koala ein Abenteuer-Programm schreiben; denn: Wenn der Anwender einen Text lesen muß, während das Bild geladen wird, ergibt sich praktisch keine »Wartezeit« für ihn! 3....mit Koala ein Lernprogramm schreiben.

Tja, so ähnlich waren meine Gedankengänge. Aber meine Programmierkenntnisse in Basic nützen nichts; so ein Programm muß in Maschinensprache geschrieben werden! Also telefonierte ich mit einigen C 64-Besitzer-Kollegen herum und wurde fündig: Michael M. Meiszl war schon dabei, an so einem Programm zu basteln. Er paßte es meinen Wünschen an und stellte es in Rekordzeit fertig. Und nun können Sie alles oben Erwähnte tatsächlich tun, und noch viel mehr.

Listing 1 ist das Hauptprogramm. Es wird als erstes geladen. Listing 2 ist ein kleines Anwenderbeispiel, damit Sie sehen, wie die SYS-Befehle in ein normales Basic-Programm eingebaut werden. Bild 1 ist eine Übersicht, welcher SYS-Befehl nun was bewirkt. Falls Sie zwei Laufwerke besitzen, dann können Sie wahlweise 8 oder 9 eingeben.

| SYS-BEFEHLE: KO                                    | ALA PER BASIC  |  |
|----------------------------------------------------|----------------|--|
| SYS 52500                                          | LOAD+SHOW      |  |
| +BILD-MAME+,8                                      | Ende:Leertaste |  |
| SYS 52503                                          | NUR ANZEIGE    |  |
| SYS 52506                                          | BILDSCH.NRML   |  |
| SYS 52509                                          | BILD wird nur  |  |
| +BILD-NAME+,8                                      | geladen        |  |
| IDEE+ARTIKEL:BIRKENBIHL<br>PROGRAMM UON:M.M.MEISZL |                |  |

Bild 1. Die SYS-Befehle im Überblick

Das Hauptprogramm ist sehr anwenderfreundlich: Es geht kein Basic-Speicherplatz verloren. Da jedes Bild einzeln geladen und danach alle Zeiger auf Null gesetzt werden, kann man, der Reihe nach, praktisch unzählige Bilder hintereinander im selben Basic-Programm zeigen. Hierzu muß der Anwender nur die Bilder-Diskette einlegen. Sollten Sie mehrere Bild-Disketten benützen wollen, so genügt ein PRINT-Hinweis auf dem Bildschirm, welche Diskette jetzt eingelegt werden muß. Da die Bilder per Leertaste »beendet« werden, kann das Pro-

#### Listing 3. Eine Dia-Show auf dem C 64

10 REM DEMO #2 ZEIGE BILDER HINTEREINAND

ER WIE EINE DIAS-SHOW

12 REM C MICHAEL M. MEISZL

14:

20 READA\$:IFA\$="\*"THENRESTORE:GOTO20

30 SYS52509,A\$:REM LADE BILD

40 SYS52503::::REM ZEIGE BILD

50 GOTO20

82 REM ACHTUNG:

84 REM IN DIE DATAZEILEN TRAGEN SIE SPAE TER IHRE EIGENEN BILDNAMEN EIN!

85 REM VORLAEUFIG KOENNEN SIE DIES PROGR AMM MIT DER OROGINAL-drETTE dXEN

86 REM WICHTIG: DAS "\*" MUSS AM ENDE DER TITEL STEHEN!

100 DATAABC'S, VAN, VANPROPS, FARM, FARMANIM, JUNGLE, MONKEY, CASTLE, DRAGON, TREE, \* READY.

gramm nach einem Bild ganz normal weiterlaufen. Ein SYS-Befehl ermöglicht das Nochmalzeigen des letzten Bildes. Dies kann bei Lernprogrammen von Vorteil sein. Ein anderer SYS-Befehl ermöglicht das Laden ohne Zeigen, so daß dieses Bild dann blitzschnell abgerufen werden kann, da es »unsichtbar« bereits »besteht«. Wenn Sie die Tabelle griffbereit neben sich legen, haben Sie die SYS-Befehle bald im Griff.

## Noch ein paar Koala-Tips

- 1. Im Menü finden Sie »INIT DISK«. Damit ist nicht »initialisieren« sondern formatieren gemeint. Trotzdem: Bei Disketten, die mit Koala formatiert wurden, ging jeder zweite Versuch, ein Bild zu laden schief: Dabei stieg dann jedesmal der Computer aus, so daß nicht nur das Bild verloren war, sondern man Koala neu laden mußte, und so weiter.
- 2. Ich habe bereits des öfteren gelesen, daß die Handhabung im ZOOM-Modus so schwierig sein soll. Mein Vorschlag: Setzen Sie den Pfeil an die richtige Stelle und drücken Sie dann kurz auf die Taste oben. Auf diese Weise kann man punktweise (ebenfalls sehr schnell in lauter Einzelpunkt-Aktionen) und extrem akkurat arbeiten!
- 3. Wenn Sie ein größeres Stück sauber »radieren« wollen (was durch DRAW mit Hintergrundfarbe leicht ist), dann hilft Ihnen ZOOM ebenfalls: »Radieren« Sie mit ZOOM erst die Ränder mit dem feinsten »Pinsel«, dann können Sie mit einem breiten »Pinselstrich« den Mittelteil schnell weg-malen!
- 4. Wenn Sie etwas Riskantes ausprobieren wollen, was möglicherweise Ihr Bild kaputtmachen müßte (erst »radieren«, dann das Neue zeichnen, dann erst sehen, ob es Ihnen gefällt), dann rate ich Ihnen: Kopieren Sie das gesamte Bild per COPY (dem ein SWAP vorausgehen muß) auf den zweiten Bildschirm. Jetzt können Sie nach Herzenslust experimentieren, denn Ihr Bild existiert ja noch »im Original« auf der anderen Grafikseite.

So, jetzt hoffe ich nur noch, daß Sie in Zukunft noch mehr Spaß mit Koala haben werden.

(Vera F. Birkenbihl/aa)

## Listing 1. Das Hauptprogramm, um Koala-Bilder in eigene Basic-Programme einzubinden.

```
043
100 REM DISPLAY KOALA PIC V2.1
                                           10130 DATA40,176,1,96,76,156,225,165, 93
110 REM (C) 1984 BY MICHAEL A. MEISZL
10140 DATA1,41,254,133,1,96,165,1, 492
_______
                                           10150 DATA9,1,133,1,96,173,17,269, 638
122 : REM ACHTUNG: DAS PROGRAMM ENTHAELT
                                           10160 DATA41,239,141,17,208,32,131,205,
PRUEFSUMMEN, SO DASS SIE FEHLER ...
124 REM ... LEICHTER dMEN KOENNEN, BES.
                                           10114
                                           10170 DATA162-191,160,64,32,56,206,162,
IN DEN DATA ZEILEN!
126 REM ===========
                                           1033
                                           10180 DATA200,160,0,32,61,206,162,195, 1
130 A=52500:E=A+335:ZL=9990:POKE53281,0:
                                           016
POKE53280.0
                                           10190 DATA160,39,32,14,206,162,195,160,
140 PRINT"LINGKOALA PAINTER DISPLAYMON
                                           968
150 PRINT" $$\footnote{\text{TSYS}} 52500, "CHR$ (34) "NAME" CHR$
                                           10200 DATA40,32,56,206,162,216,160,0, 87
(34) "[,GERAETENUMMER]
160 PRINT,"匯=> LOAD + ANZEIGE":PRINT,"(E
                                           10210 DATA32,61,206,162,199,160,15,32, 8
NDE MIT 'SPACE')
                                           67
170 PRINT" WESYS 52503
                                           10220 DATA14,206,173,16,199,141,33,208,
180 PRINT," => NUR ANZEIGE
                                           990
190 PRINT"MESYS 52506
                                           10230 DATA141,32,208,173,17,208,9,34, 82
200 PRINT."體=> BILDSCHIRM WIEDER NORMAL
210 PRINT"MESSYS 52509, "CHR$ (34) "NAME"CHR
                                           10240 DATA141,17,208,173,22,208,41,223,
$(34)"[,GERAETENUMMER]
                                           1033
220 PRINT, " B=> BILD LADEN": PRINT: PRINT
                                           10250 DATA9,16,141,22,208,169,40,141, 74
230 FORI=ATOESTEP8: ZL=ZL+10
240 CH=0:FORJ=0TO7:READX:CH=CH+X:POKEI+J
                                           10260 DATA24,208,162,160,160,0,32,56, 80
, X: NEXT
250 READCK:IFCK<>CHTHENPRINT" COATA ERROR
                                           10270 DATA206,162,224,160,0,32,61,206, 1
IN ZEILE"ZL: END
260 NEXT: PRINT" PROGRAMM BEREIT
                                           10280 DATA162,191,160,63,32,14,206,173,
10000 DATA76,32,205,76,145,205,76,79, 89
                                           10290 DATA0,221,41,248,141,0,221,173, 10
10010 DATA206,76,47,205,32,47,205,32, 85
\mathbb{Z}
                                           10300 DATA17,208,9,16,141,17,208,76, 692
10020 DATA145,205,32,228,255,201,32,208,
                                           10310 DATA138,205,142,106,206,140,107,20
 1306
                                           6, 1250
10030 DATA249,240,235,32,66,206,32,87, 1
                                           10320 DATA160.0,177,251,145,253,165,252,
147
                                            1403
10040 DATA226,201,9,144,3,76,88,182, 929
                                           10330 DATA205,106,206,208,8,165,251,205,
10050 DATA160,9,169,32,153,97,206,136, 9
62
                                           10340 DATA107,206,208,1,96,230,251,208,
10040 DATA208,250,177,187,153,98,204,200
                                           1307
. 1479
                                           10350 DATA2,230,252,230,253,208,227,230,
10070 DATA196,183,144,246,169,15,162,91,
                                            1632
 1206
                                           10360 DATA254,76,22,206,134,252,132,251,
10080 DATA160,206,32,189,255,162,8,32, 1
                                            1327
                                           10370 DATA96,134,254,132,253,96,32,121,
044
10090 DATA121,0,201,44,208,3,32,155, 764
                                           1118
10100 DATA183,169,111,160,0,32,186,255,
                                           10380 DATA0,201,44,208,3,76,115,0, 647
                                           10390 DATA76,8,175,32,129,255,173,0, 848
10796
10110 DATA32,131,205,169,0,162,0,160, 85
                                           10400 DATA221,9,3,141,0,221,96,129, 820
                                           10410 DATA80,73,67,32,63,32,0,0, 347
10120 DATA160,32,213,255,8,32,138,205, 1
                                           READY.
```

#### Listing 2. Ein Demo Programm

10 REM DEMO 1 KOALA BILDER PER BASIC-PRO GRAMM ZEIGEN 12 REM C MICHAEL M. MEISZL,1984

14 :

20 PRINT"LKOALA PAINTER DISPLAY DEMO 1

30 As="":INPUT" WESTER BILDNAME"; As

40 IFA\$=""THEN END

45 IFA\$=B\$THEN100 50 SYS(52500),A\$

60 B\$=A\$:GOT020

100 REM DEMO ANZEIGE EINES GESPEICHERTEN BILDES

110 SYS52503: REM BILD NOCHMAL

120 FORI=1T02000: NEXT

130 SYS52506: REM BILD ABSCHALTEN

140 GCTO20

READY.

# Der VC 20 als Laterna Magica

Laterna Magica macht Spiele beweglicher und professioneller. Man kann Zeichen und zusammengesetzte Bilder nicht nur entwickeln, sondern auch bewegen, pulsieren, rotieren oder explodieren lassen und in eigene Programme einbauen.

»Laterna Magica« ist für jeden VC 20 gedacht, sei er erweitert oder nicht. Als Peripherie wird ein Floppy-Disk-Laufwerk VC-1541 vorausgesetzt. Das Programm kann aber für die Datasette umgeschrieben werden, indem die Gerätenummer 8 in Zeile 60 des DATA-Laders in eine 1 umgewandelt wird. Außerdem muß es dann im Hauptprogramm heißen:

490 PRINT"SAVE"CHR\$(34)" "CHR\$(34)",1,1"

Das Programm (Listing 1) ist nicht mehr zu erweitern, es können also auch keine REM-Zeilen mehr eingefügt werden. Es sieht zwar als Listing nicht sehr umfangreich aus, jedoch mußte das Basic-Ende heruntergesetzt werden, um das Maschinenprogramm, den neuen Zeichengenerator und den Speicherplatz, in dem wir später unsere Ersatzbilder speichern, vor Überschreibung zu schützen. Die Erzeugung von Grafik beim VC 20 beruht ja darauf, die Zeichen auf dem Bildschirm, die aus 88 Punkten aufgebaut sind, in ihrem Aufbau zu ändern. Bei einem Zeichen hieße es, 8 Byte gegen 8 andere auszutauschen. Bei 9 Zeichen (das ist die Zeichenanzahl, mit der »Lanterna Magica « arbeitet) werden es 72 Byte. Versuchte man das Problem mit Basic zu lösen, müßte man bei jedem Tauschvorgang eine Zählschleife von 1 bis 72 mit einigen POKEs dazwischen in Kauf nehmen. So etwas kann Action-Spiele ganz schön langsam machen. Ich habe diese Routine daher in Maschinensprache geschrieben. So genügt ein SYS-Aufruf, und 9 Zeichen auf dem Bildschirm ändern sofort ihre Form.

Ausgeführt werden kann der Tausch nur, wenn der Zeichengenerator nicht wie üblich im ROM liegt. Das ist also die erste Aufgabe des Maschinenprogramms. Es legt den Zeichengenerator ins RAM ab \$1C00(entspricht dezimal 7168). Danach holt es sich aus dem Reserve-Bildschirmspeicher (\$1A00 bis \$1BFF, dezimal 6656 bis 7167) die ersten 72 Byte und legt sie im Bildschirmspeicher ab. Das ist zunächst alles. Beim nächsten Aufruf verfährt es mit den folgenden 72 Byte in gleicher Weise. Das geht siebenmal so, danach werden wieder die ersten 72 Byte geholt und so weiter.

Wichtig ist, daß vor jedem Aufruf in die Speicher \$FB und \$FC (dezimal 251 und 252) ein Wert von maximal 7 gePOKEt wird. An diesem Wert erkennt das Maschinenprogramm, wievielmal es die Bilder austauschen soll, bis es wieder beim ersten beginnt. Das bedeutet, daß man auch »Filme« mit nur drei Bildern laufen lassen kann, indem man den Wert 3 in diese Speicher POKEt.

#### **Der Bildeditor**

Um diese besprochenen Bilder zu entwickeln, wären langwierige Berechnungen und viel Tastaturarbeit zum Eingeben der bis zu 504 Werte notwendig. Deswegen habe ich ein Programm geschrieben, das diese Arbeit übernimmt. (Listing 2). Der Umgang mit dem Bildeditor ist recht einfach. Nach RUN erscheint in der oberen Hälfte des Bildschirmes eine Maske, in der die Zeichen aufgebaut werden und in der unteren Hälfte das Menü (siehe Bild).

Das Feld rechts oben zeigt das erste Bild. Man sieht zwar zunächst nur ein abstraktes Gebilde, das liegt aber nur daran, daß noch keine Zeichen entwickelt wurden. Links daneben stehen die gleichen Zeichen in Klarschrift. In beiden Feldern sind die gleichen Zeichen in der linken oberen Ecke schwarz, um herauszustellen, daß dieses Zeichen bearbeitet werden kann.

Mit F1 kann man nun ein Zeichen auswählen, das verändert werden soll. Dabei wandert das schwarze Feld jeweils eine Ziffer weiter.

Weiterhin kann man über den beiden Feldern die Bildnummer ablesen. Mit F3 können wir zwischen sieben Bildern wählen. Die Bilder werden jeweils im rechten Feld gezeigt. Es entsteht so schon ein Zeichentrickeffekt.

Hat man nun seine Wahl getroffen, kann man mit F7 in den Entwicklungsmodus wechseln. Der Cursor steht nun in der linken oberen Ecke des großen Entwicklungsfeldes. Er läßt sich

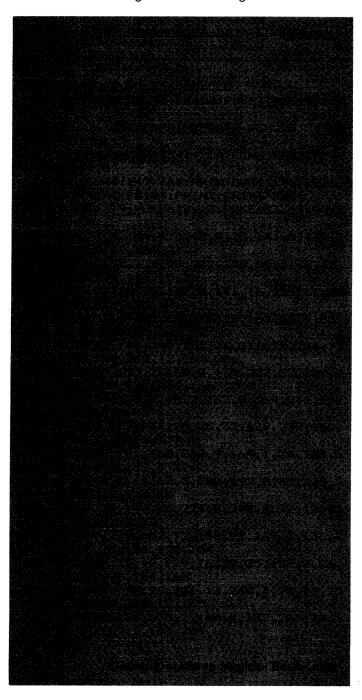



voll steuern, jedoch nicht über den Feldrand hinaus. Tippt mannun, mehr oder weniger willkürlich, Buchstaben oder Zeichen in das Feld, sieht man gleichzeitig an der vorgewählten Ziffer im rechten Feld das Ergebnis. Man sollte nur nicht den Fehler machen, CLR/HOME oder INST/DEL zu drücken. Das kann den Bildschirmaufbau durcheinander bringen.

Mit RETURN kommt man ins Menü zurück.



**Der Bildeditor** 

Ist eine Bild- oder Zeichenfolge fertiggestellt, kann man den Trickfilm mit F5 ausprobieren. Im Menüfeld wird die Geschwindigkeit des Ablaufes erfragt. Eine gute Geschwindigkeit von 100 ist vorgegeben. Ein Wert von Null ergibt die größte Geschwindigkeit. In der anderen Richtung wird man selbst merken, wenn es langweilig wird. Mit RETURN wird gestartet, und mit der SPACE-Taste kann der Vorgang abgebrochen werden

Es bleibt noch die F2-Funktion zu erklären. Bei Druck auf F2 erscheinen ein paar im ersten Augenblick wirr anmutende Befehle und die Bitte, den Namen der Bildfolge einzutragen. Das bedeutet, daß in der ersten Zeile (mit den vielen POKEs und dem SAVE) in die Lücke ein Name eingetragen werden soll. Es ist auch angebracht, das zweite Anführungszeichen an den Namen heranzuziehen. Dann drückt man RETURN, und alles geht wieder automatisch. Die Bildfolge wird als Maschinenprogramm geSAVEt und das Programm startet von neuem.

Zur Eingabe des Programmes: Bei Verwendung der Datasette muß zunächst der DATA-Lader (Listing 1) abgetippt und abgespeichert werden und danach Listing 2, weil der DATA-Lader selbständig das nächste Programm nachlädt. Verwendet man ein Floppy-Laufwerk, ist die Reihenfolge unerheblich.

Will man mit dem Programm arbeiten, muß erst der DATA-Lader geladen werden. »RUN« startet den Lader, der das Hauptprogramm lädt.

## Bildfolgen in eigenen Programmen

Will man die Trickfolge im selbstgemachten Programm anwenden, muß natürlich das Machinenprogramm im Speicher vorhanden sein. Dazu lädt man den DATA-Lader, löscht die Zeilen 60-75, setzt in Zeile 60 ein NEW und startet den Lader. Damit ist das Maschinenprogramm im Bereich dezimal 6400 bis 6640 abgelegt und vor Überschreibung geschützt. Der Lader löscht sich selbst. Außerdem ist auch der Bereich geschützt, in den nun die selbstgemachte Bildfolge mit »LOAD "Name",8,1« oder »LOAD "Name",1,1« geladen werden kann.

Damit keine Fehlermeldungen auftreten, gibt man jetzt noch den Befehl NEW ein und drückt die Return-Taste. Jetzt kann man das eigene Programm laden oder eintippen.

|                                              | Programm-Übersicht                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 — 40:                                     | Hier wird die Anfangsadresse des Zeichenspeichers nach Adresse 7168 verlegt, der Beginn des Farb-RAM ermittelt (unterschiedliche Werte bei GV und Erweiterungen) und das Maschinenprogramm »Bildausch« initialisiert.                                                            | 360 — 440:   | Trick. Der Bildschirm wird neu aufgebaut. Die Hauptsache ist jedoch die Zeile 430. Dort wird immer wieder das Maschinenprogramm »Bildtausch« aufgerufen, das einen Mini-Trickfilm auf dem Bildschirm erzeugt.                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 50 — 90:<br>100:<br>110 — 190:<br>200 — 240: | Aufbau des Bildschirms Einsprung in das Maschinenprogramm »Zeichen-Entwicklung« Menü Ziffernwahl. Bei Betätigung von F1 wird der Ziffernzähler erhöht und diese Än- derung auf dem Bildschirm kenntlich ge- macht (Unterlegung der gewählten Ziffer mit Schwarz, der Rest Blau). | · 450 — 500: | Basic-Anfang und -Ende werden in den<br>Bytes 680-683 abgelegt. Der Zeichen-<br>speicher wird normalisiert. Es wird eine<br>Maske zum Abspeichern des Reserve-<br>Bildspeichers ausgegeben. Maske:<br>Basic-Anfang und -Ende werden gleich<br>Reserve-Bildspeicher-Anfang und -Ende<br>gesetzt. In den Tastaturpuffer wird ein<br>RETURN = CHR\$(13) gePOKEt, damit |  |  |  |  |  |
| 260 — 270:<br>280 — 350:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | nach dem Abspeichern die zweite Zeile<br>der Maske abgearbeitet wird, die Basic-<br>Anfang und -Ende wieder in den Aus-<br>gangszustand bringt. Mit dem »RUN«<br>am Ende der Zeile startet das Pro-<br>gramm wieder.                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                              | an das MP »Zeichen-Entwicklung« über-<br>geben.                                                                                                                                                                                                                                  | 510:         | Unterprogramm zur Ausgabe von mehreren »Cursor Down«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

| AZ    | Beginn des Farb-RAM                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| BI    | Bildzähler                                                     |
| I,J,K | Schleifenzähler                                                |
| WV    | Parameterübergabe für Unterprogramm in Zeile 510               |
| A\$   | Abfrageergebnis aus dem Menü                                   |
| ZI    | Ziffernzähler                                                  |
| HH,HI | Farbspeicher, die auf dem Bildschirm schwarz erscheinen sollen |
| TE    | Zähler zum Vergleich mit aktueller Ziffer (200 bis 240)        |
|       | und Geschwindigkeit für »Trick« (360 bis 440)                  |
| PR    | Verzweigungsargument für Unterprogramm (280 bis                |
|       | 350)                                                           |
| LE    | Verzweigungsargument für Zeile 260                             |
| X     | 1. Speicherplatz für das nächste zu erstellende Zei-           |
|       | chen (im Reserve-Bildspeicher)                                 |
| Q     | HB von X                                                       |
| R     | LB von X                                                       |
| HI    | Äquivalent zu X (für Zeichenspeicher)                          |
| Н     | HB von HI Die wichtigsten Variablen                            |
| L     | LB von HI                                                      |
|       | BI I,J,K WV A\$ ZI HH,HI TE PR LE X Q R HI                     |

Das Maschinenprogramm wird übrigens mit SYS6400 aufgerufen.

Und noch einmal: Am Anfang des Programmes, vor dem ersten SYS6400 muß unbedingt eine Zahl zwischen 1 und 7 in 251 und 252 gePOKEt werden, eben die Anzahl der Bilder des Trickfilms. Alle kleineren Zahlen als 1 und alle größeren als 7 richten zwar keinen Schaden an, jedoch bewirken sie eine Einschränkung der Funktion.

Sollte man dies einmal vergessen haben, ist es angebracht, das Maschinenprogramm neu zu laden.

Zum Schluß noch zwei Tips.

- 1. Bei erweitertem VC 20 sollte man für eigene Programme nicht das Basic-Ende herunter-, sondern den Basic-Beginn heraufsetzen. Damit hat man mehr Speicherplatz für seine Programme. (Zeile 20) des DATA-Laders: POKE44,32:POKE8192,0:CLR).
- Da bei der Arbeit mit diesem Programm nicht der Original-Zeichensatz vorhanden ist, kann man ihn, wenn gebraucht, über die RVS-ON-Taste darstellen. Dieses Verfahren habe ich selbst im Listing 1 verwendet. (Bernd Schrödter/ev)

# Grafik leicht gemacht

Mit einigen neuen Befehlen macht dieses Programm das Plotten von Funktionen zum Kinderspiel. Das mühsame Arbeiten mit den Commodore-Grafikbefehlen ist vorbei, wenn man die neuen Befehle einsetzt.

Das Programm stellt eine Basic-Erweiterung dar, die im Bereich von \$0800-\$4000 angesiedelt ist. Dieser Bereich enthält das Maschinenspracheprogramm sowie den Grafikbildschirm. Die neuen Befehle und ihre Bedeutung:

**HIRES:** Dieser Befehl schaltet die hochauflösende Grafik ein. **SCNCLR:** Hiermit wird der Grafikbildschirm gelöscht.

**TEXT:** Um die Grafik wieder auszuschalten wird dieser Befehl benutzt. Am Programmende schaltet die hochauflösende Grafik automatisch ab.

**REGION a:** Die Cursor- beziehungsweise Plotfarbe wird festgelegt. Der Parameter a darf Werte von 0 bis 15 annehmen. **COLOR a,b,c:** Bestimmt die Hintergrundfarbe ( a ), die Rahmenfarbe ( b ) und die Zeichenfarbe ( c ).

PLOT x,y: Dieser Befehl setzt einzelne Punkte auf dem Grafikbildschirm. Die Parameter x und y geben die Position des Punktes an. Der Ursprung des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Bildschirmecke. X darf Werte von 0 bis 319, y Werte von 0 bis 199 annehmen. Bei Überschreiten dieser Bereiche gibt der Computer jedoch keine Fehlermeldung aus, wie es bei anderen Programmen meist der Fall ist. Für die Darstellung von Funktionen ist diese Einrichtung jedoch sehr nützlich. UNPLOT x,y: Löscht einen gesetzten Punkt. Für die Parameter gelten die gleichen Grenzen wie beim Befehl PLOT.

**AXES** x,y: Zeichnet Koordinatenachsen auf den Grafikbildschirm. Die Parameter x und y bestimmen in diesem Fall den Ursprung des Koordinatensystems.

ONERROR GOTO n: Dieser Befehl fängt Definitionslücken von Funktionen ab, wenn nicht mit dem FPLOT-Befehl gearbeitet wird (siehe dort). Tritt während des Programmablaufs ein Fehler auf, der durch eine Definitionslücke verursacht wurde, wird zur Zeile n verzweigt. Dort wird das Programm ohne Unterbrechung weitergeführt. Die Fehlerausgabe wird sinnvollerweise jedoch nur bei den folgenden Fehlern unterdrückt:

ILLEGAL QUANTITY, DIVISION BY ZERO, OVERFLOW Bei anderen Fehlerursachen bricht das Programm wie üblich ab.

FPLOT f(x) STEP n: Dieser Befehl stellt das Kernstück des Programms dar. Er ermöglicht das Plotten einer beliebigen Funktion mit einem Befehl. Er setzt voraus, daß das Koordinatensystem seinen Ursprung in der Mitte des Bildschirms hat. Nach STEP kann noch angegeben werden, in welchen Intervallen Punkte für die Funktionsdarstellung berechnet werden sollen. Soll die Funktion sehr genau ausfallen, muß n klein ge-

```
10 REM ****************
         FUNKTIONENPLOT C 64
20 REM *
30 REM *
            UWE SEIMET
40 REM *
            WAERDERWEG 47
50 REM *
            4170 GELDERN 4
            TELEFON: 02831/7637
60 REM *
70 REM ******************
80 REM
90 REM
100 DATA0,29,8,192,7,158,40,50,49,49,55,
41,32,18,40,67,41,32,49,57,56,52
110 DATA32,66,89,32,85,83,0,0,0,7,9,131,
164,87,9,10,10,84,10,141,10,70,85
120 DATA78,75,84,73,79,78,69,78,80,76,79
,84,32,66,89,32,85,83,32,42,42,42
130 DATA42,32,169,55,133,1,160,0,132,251
,132,253,169,160,133,252,169,224
140 DATA133,254,177,251,145,251,177,253,
145,253,200,208,245,230,252,230,254
150 DATA208,239,162,26,189,42,8,157,125,
228, 202, 208, 247, 142, 217, 236, 142, 218
160 DATA236,169,5,141,53,229,169,175,141
,46,160,169,10,141,47,160,169,76
170 DATA141,55,169,169,126,141,56,169,16
9,10,141,57,169,169,224,141,94,160
180 DATA169,10,141,95,160,169,53,133,1,1
41,214,253,32,24,229,162,11,189,31
190 DATA8,157,0,3,202,16,247,232,160,64,
24,32,3,228,76,154,227,72,73,82,69
200 DATA211,84,69,88,212,83,67,78,67,76,
210,82,69,71,73,79,206,67,79,76,79
210 DATA210,80,76,79,212,85,78,80,76,79,
212,70,80,76,79,212,65,88,69,211
220 DATA69,82,82,79,210,0,25,11,63,11,17
1,13,157,13,95,13,140,11,137,11,91
230 DATA12,250,12,9,175,138,48,58,173,62
 3,208,7,173,64,3,201,88,208,46,224
240 DATA14,240,8,224,15,240,4,224,20,208
,34,173,64,3,201,88,208,7,174,63
250 DATA3,154,76,217,12,173,60,3,133,20,
173,61,3,133,21,32,163,168,174,63
260 DATA3,154,76,174,167,169,0,141,62,3,
164,2,240,7,138,72,32,63,11,104,170
270 DATA76,139,227,166,122,160,4,132,15,
189,0,2,16,7,201,255,240,62,232,208
280 DATA244,201,32,240,55,133,11,201,34,
240,86,36,15,112,45,201,63,208,4
290 DATA169,153,208,37,201,48,144,4,201,
60,144,29,132,113,160,0,132,11,136
300 DATA134,122,202,200,232,189,0,2,56,2
49,158,160,240,245,201,128,208,48
310 DATA5,11,164,113,232,200,153,251,1,1
85,251,1,240,89,56,233,58,240,4,201
320 DATA73,208,2,133,15,56,233,85,208,15
9,133,8,189,0,2,240,223,197,8,240
330 DATA219,200,153,251,1,232,208,240,16
6,122,230,11,200,185,157,160,16,250
340 DATA185,158,160,208,180,160,255,202,
200,232,189,0,2,56,249,192,8,240
350 DATA245,201,128,208,2,240,173,166,12
```

2,230,11,200,185,191,8,16,250,185 360 DATA192,8,208,226,189,0,2,16,155,76, 9,166,16,66,201,255,240,62,36,15 370 DATA48,58,170,132,73,201,204,176,10, 160,160,132,35,160,158,132,34,208 380 DATA11,233,76,170,160,8,132,35,160,1 92,132,34,160,0,10,240,16,202,16 390 DATA12,230,34,208,2,230,35,177,34,16 ,246,48,241,200,177,34,48,8,32,71 400 DATA171,208,246,76,243,166,76,239,16 6,186,142,63,3,32,115,0,201,204,144 410 DATA25,201,213,176,21,32,105,10,76,1 74,167,233,203,10,168,185,244,8,72 420 DATA185,243,8,72,76,115,0,32,121,0,7 6,231,167,165,97,208,3,76,59,169 430 DATA32,121,0,176,209,76,160,168,169, 0,133,13,32,115,0,176,3,76,243,188 440 DATA32,19,177,144,15,205,64,3,240,3, 76,40,175,169,65,160,3,76,162,174 450 DATA76,154,174,201,213,240,3,76,75,1 69,32,166,179,32,11**5,0,**169,137,32 460 DÁTA255,174,32,138,173,32,247,183,32 ,19,166,176,3,76,227,168,165,20,141 470 DATA60,3,165,21,141,61,3,169,137,141 ,62,3,96,32,43,188,240,52,16,3,76 480 DATA72,178,32,199,187,165,97,56,233, 129,8,74,24,105,1,40,144,2,105,127 490 DATA133,97,169,4,133,103,32,202,187, 169,92,160,0,32,15,187,169,87,160 500 DATA0,32,103,184,198,97,198,103,208, 233,96,169,59,141,17,208,169,24,141 510 DATA24,208,160,0,162,4,132,253,134,2 54,173,33,208,41,15,145,253,200,208 520 DATA251,230,254,202,208,246,232,134, 2,96,169,0,133,2,169,27,141,17,208 530 DATA169,21,141,24,208,76,68,229,0,0, 64,1,128,2,192,3,0,5,64,6,128,7,192 540 DATAB,0,10,64,11,128,12,192,13,0,15, 64,16,128,17,192,18,0,20,64,21,128 550 DATA22,192,23,0,25,64,26,128,27,192, 28,0,30,1,2,4,8,16,32,64,128,169 560 DATA128,44,169,0,133,151,32,138,173, 32,247,183,32,253,174,32,138,173 570 DATA32,155,188,165,100,208,154,166,1 01,224,200,176,148,165,21,201,1,144 580 DATA8,208,140,165,20,201,64,176,134, 138,74,74,74,10,168,185,80,11,133 590 DATA247,185,81,11,133,248,138,41,7,2 4,101,247,133,247,165,20,41,248,133 600 DATA249,24,169,0,101,247,133,253,169 ,32,101,248,133,254,24,165,253,101 610 DATA249,133,253,165,254,101,21,133,2 54,56,233,32,133,252,165,253,133 620 DATA251,70,252,102,251,70,252,102,25 1,70,252,102,251,24,165,252,105,4 630 DATA133,252,160,0,173,134,2,10,10,10 , 10, 133, 97, 177, 251, 41, 15, 5, 97, 145 640 DATA251,165,20,41,7,73,7,170,189,130 ,11,160,0,36,151,16,5,73,255,49,253 Listing »Funktionenplot«

C 64

| ſ | 650 DATA44,17,253,145,253,96,131,160,0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Į | ,0,131,32,0,0,0,123,117,194,143,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ı | 660 DATA134,0,0,0,0,133,160,0,0,0,136,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | ,0,0,0,135,72,0,0,0,32,166,179,169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ı | 670 DATA0,133,151,169,88,141,64,3,166,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | 2,164,123,208,1,136,202,152,72,138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ı | 680 DATA72,32,138,173,169,67,160,12,32,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Į | 62,187,162,169,32,11,169,201,169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I | 690 DATA208,9,32,251,168,32,115,0,32,138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | ,173,162,70,160,3,32,212,187,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | 700 DATA142,63,3,169,57,160,12,32,162,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l | 7,120,104,170,104,134,122,133,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı | 710 DATA72,138,72,162,65,160,3,32,215,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 7,169,72,160,12,32,40,186,169,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | 720 DATA160,12,32,103,184,32,247,183,32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 166,173,169,77,160,12,32,40,186,169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | 730 DATA87,160,12,32,103,184,32,157,11,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | 69,65,160,3,32,162,187,169,70,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı | 740 DATA3,32,103,184,169,62,160,12,32,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | ,188,176,179,88,104,104,169,0,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı | 750 DATA64,3,76,248,168,32,138,173,32,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 7,183,32,253,174,32,138,173,32,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ı | 760 DATA188,165,100,240,3,76,62,11,165,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 01,201,200,176,247,165,21,133,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | 770 DATA201,1,144,8,208,237,165,20,201,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 4,176,231,165,20,133,38,169,63,133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I | 780 DATA20,169,1,133,21,166,101,32,184,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 1,198,20,165,20,201,255,208,243,198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱ | 790 DATA21,16,239,165,38,133,20,165,39,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 33,21,162,199,134,101,169,0,133,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | 800 DATA32,184,11,198,101,166,101,224,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱ | 5,208,245,96,32,158,183,224,16,176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I | 810 DATA66,142,33,208,32,155,183,224,16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 176,56,142,32,208,32,115,0,32,158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı | 820 DATA13,165,2,240,31,173,33,208,41,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | ,133,97,160,0,162,4,132,253,134,254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı | 830 DATA177,253,41,240,5,97,145,253,200,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I | 208,245,230,254,202,208,240,96,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı | 840 DATA158,183,224,16,176,4,142,134,2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 6,76,72,178,160,0,162,32,132,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ı | 850 DATA134,101,152,145,100,200,208,251,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | 230,101,202,208,246,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I | 900 PRINTCHR\$(147)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ĺ | 1000 FORI=0TO415:READQ:S1=S1+Q:POKE2048+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱ | I,Q:NEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | ADAG TEMA / AMARAMETERS AND THE SECOND STATE OF THE SECOND |

1010 IFS1<>45402THENPRINT"FEHLER IN DEN DATAS DER ZEILEN 100-300!":END

1100 FORI=416T0801:READQ:S2=S2+Q:P0KE2048+I,Q:NEXT

1110 IFS2<>46267THENPRINT"FEHLER IN DEN DATAS DER ZEILEN 310-500":END

1200 FORI=802T01193:READQ:S3=S3+Q:POKE20 48+I,Q:NEXT

1210 IFS3<>42667THENPRINT"FEHLER IN DEN DATAS DER ZEILEN 510-700!":END

1300 FORI=1194T01471:READQ:S4=S4+Q:POKE2 048+I.Q:NEXT

1310 IFS4<>33923THENPRINT"FEHLER IN DEN DATAS DER ZEILEN 710-850!":END

1400 PRINT"ALLE DATAS SIND RICHTIG!

1410 PRINT: PRINT"NUN GEBEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN BEFEHLE EIN:

1420 PRINT:PRINT"POKE44,8:POKE46,13:POKE 45,192:CLR

1430 PRINT:PRINT:PRINT"DANACH KOENNEN SI E DAS MASCHINEN-

1440 PRINT"PROGRAMM AUF KASSETTE ODER DI SKETTE

1450 PRINT"ABSPEICHERN UND BEI BEDARF WI E JEDES

1440 PRINT"ANDERE PROGRAMM LADEN UND STA RTEN. Listing »Funktionenplot« (Schluß)

| BLOCKG | ROESSE 50   | 7)             |                                                                                                         |
|--------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZEILE  | ANZAHL      | SUMME          | KEIN POKE?                                                                                              |
| 120    | 50          | 2725           |                                                                                                         |
| 140    | 100         | 9455           | _                                                                                                       |
| 170    | 150         | 16634          | Ė                                                                                                       |
| 200    | 200         | 22389          | ns                                                                                                      |
| 220    | 25Ø         | <b>2725</b> 3. | \$                                                                                                      |
| 250    | 300         | 32141          | <u>a</u>                                                                                                |
| 270    | 3 <b>50</b> | 37162          | ğ                                                                                                       |
| 300    | 400         | 42884          | dies<br>67                                                                                              |
| 320    | 450         | 49592          | <u> </u>                                                                                                |
| 350    | 500         | 57742          | lung d<br>Seite                                                                                         |
| 380    | 55 <b>0</b> | 63773          | Das verwendete Programm zur Erstellung dieser Prüfsum-<br>menliste finden Sie in Ausgabe 9/84, Seite 67 |
| 400    | 600         | 69584          | 34, te                                                                                                  |
| 430    | <b>650</b>  | 75244          | amm zur Erstel<br>Ausgabe 9/84,                                                                         |
| 450    | 700         | 80703          | = E                                                                                                     |
| 480    | 750         | 86013          | z<br>Jal                                                                                                |
| 500    | 800         | 91504          | Œ Šr                                                                                                    |
| 530    | <b>850</b>  | 97933          | ¥ä                                                                                                      |
| 550    | 9 <b>00</b> | 100606         | تي تو                                                                                                   |
| 580    | <b>950</b>  | 106614         | Pro Sie                                                                                                 |
| 610    | 1000        | 113226         | 9 C                                                                                                     |
| 630    | 1050        | 120216         | <u> </u>                                                                                                |
| 660    | 1100        | 124605         | Das verwendete<br>menliste finden                                                                       |
| 680    | 1150        | 129256         | e e                                                                                                     |
| 710    | 1200        | 135005         | er.                                                                                                     |
| 730    | 1250        | 140328         | ے ک                                                                                                     |
| 760    | 1300        | 146150         | )aš                                                                                                     |
| 790    | 1350        | 152333         | سا اسا                                                                                                  |
| 810    | 1400        | 158304         |                                                                                                         |
| 840    | 1450        | 165049         |                                                                                                         |
| ESAMT  | 1472        | 168259         |                                                                                                         |

#### Die Prüfsummenliste für »Funktionenplot«

wählt werden. Reicht eine grobe Darstellung, so wählt man den Parameter n größer. Läßt man den STEP-Befehl aus, wird n=0.03 gesetzt, was sich meist als bester Wert erweist. Die Anwendung des FPLOT-Befehls an einem Beispiel: Die Funktion f(x)=SQR(X) soll ausgegeben werden.

10 HÌRES

20 SCNCLR

30 AXES160,100

40 FPLOTSQR(X)

Das Programm schaltet die hochauflösende Grafik ein, löscht den Grafikbildschirm, zeichnet die Koordinatenachsen und plottet die Funktion. Alle neuen Befehle des Programms können übrigens wie die normalen Basic-Befehle über die Shift-Taste abgekürzt werden.

Zum Schluß noch ein Tip: Es gibt Funktionen, die in der Hauptsache in einem Bereich verlaufen, der nicht innerhalb der Koordinaten liegt, die für den FPLOT-Befehl vorgesehen sind. In diesem Fall wird einfach auf den PLOT-Befehl zurückgegriffen. Ein kleines Basic-Programm plottet unter Verwendung dieses Befehls auch solche Funktionen problemlos. In diesem Fall ist außerdem die Benutzung des ONERROR-Befehls sinnvoll.

Hier noch Hinweise zum Eintippen und Abspeichern beziehungsweise Laden des Programms. Vor dem Eingeben des Basic-Quellprogramms werden die folgenden Befehle eingegeben, die den Anfang des Basic-Speicherbereichs nach oben verschieben:

POKE44,16:POKE4096,0:NEW

Danach gibt man das Quellprogramm ein. Es enthält die DATAs für das Maschinenprogramm sowie eine Prüfsummenroutine. Nachdem das Maschinenprogramm erzeugt ist, wird es abgespeichert. In Zukunft muß nur noch das Maschinenprogramm geladen und gestartet werden. (Uwe Seimet/rg)

# Supergrafik II

## Dieses Programm liefert eine Grafik-Auflösung von 200 mal 256 Punkten und nützt damit den Bildschirm vollständig aus, und dies in der Grundversion des VC 20.

Es handelt sich hier um eine Weiterentwicklung des im 64'er, Ausgabe Mai 1984, Seite 81 abgedruckten Programms. Nach Eingabe der Größe des Koordinatensystems generiert das Programm den Grafen einer Funktion und ihrer Ableitung in verschiedenen Farben. Es ist sicher für viele Besitzer des VC 20, insbesondere für Schüler und Lehrer interessant.

Die Funktionsgleichung wird in Zeile 1 definiert. Das Programm legt den Koordinatenursprung in die Bildschirmmitte und zeichnet den Grafen der Funktion (rot) und ihrer Ableitung (gelb). Nach dem Programmstart wird der Definitionsbereich der Funktion abgefragt (—XMAX≦X≦XMAX) und der Maßstab für die Hochwert-Achse gewählt (—YMAX≦Y≦YMAX). Das Programm kann aus Gründen des beschränkten Speicherplatzes zwar »nur« 159 Felder aus jeweils 8 mal 16 Punkten ansprechen, was aber für diese Anwendung vollkommen ausreicht. Um Speicherplatz zu sparen, wurde auf Kommentare im Programm und Grundsätze zur übersichtlichen Programmierung bewußt verzichtet. (Rudolf Dörr/ev)

```
DEFFNF(X)=SIN(X)
2 PRINT"C#*FUNKTION+ABLEITUNG**":PRINT"與
R. DOERR": PRINT"GUNZENHAUSEN, 30.3.1984"
8 PRINT"则则则深FUNKTION IN ZEILE 1
NIEREN! MERRO!"
15 INPUT"XMAX"; XM: INPUT"YMAX"; YM
20 P=36864:POKEP+3,161:POKE55,0:POKE56,2
0:POKEP+1,18:POKEP,10:POKEP+2,153:PRINT"
771
25 POKE0,10:POKE1,0:FORI=828T0846:READP:
POKEI,P:NEXT:POKE2,20:SYS828
30 POKE36869,253:FA≃6
90 Y=128:FORX=96T0102:GOSUB4000:NEXT:X=9
9:FORY=125T0131:GOSUB4000:NEXT
97 FA=2:D=0:SH=0.000001:H=.0001
100 FORX=0T0199
110 XW=XM*(2*X/199-1):YW=(FNF(XW+D*H+SH)
-D*FNF(XW+SH))/((H-1)*D+1):Y=(1-YW/YM)*1
27.5
115 IFY<00RY>255.4THEN130
120 GOSUB4000
130 NEXT
140 IFD=1THEN200
150 FA=7:D=1:GOTO100
200 GETA$: IFA$=""THEN200
210 END
4000 :
4010 Y=INT(Y+.5):X=INT(X+.5):XS=INT(X/8)
:YS=INT (Y/16)
4040 BY=Y-YS*16:BI=7-X+XS*8:Z=7680+XS+25
*YS: ZF=Z+30720
4050 IFPEEK(Z)=32THENBC=BC+1:POKEZ,BC:PO
KEZF, FA
4055 IFBC>158THEN200
4060 BS=PEEK(Z):B=5120+16*BS+BY:P=PEEK(B
):P=POR2*BI:POKEB,P:RETURN
5000 DATA162,0,169,0,160,0,145,1,200,208
,251,230,2,232,228,0,208,242,96
```

Listing »Supergrafik II«

| Zeile     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Funktionsgleichung                                                                                                                                                                                                      |
| 15        | Länge des positiven Teils der X-Achse (XMAX) und der Y-Achse (YMAX)                                                                                                                                                     |
| 20        | Ändern einiger Speicherinhalte der VIC-<br>Kontrollregister zur Vergrößerung des Bildschirm-<br>fensters und Herabsetzen eines Zeigers (Ende<br>Basic) zum Schutz des Zeichenspeichers im                               |
| 25        | Hauptspeicher. Einlesen und Ausführen eines kleinen Maschinen- programms zur Löschung des Bereichs für die neuen Zeichen.                                                                                               |
| 30        | Verlegen des Zeichenspeichers in den Hauptspei-<br>cher, Farbe (blau) für den Koordinatenursprung.                                                                                                                      |
| 90        | Zeichnen eines kleinen Achsenkreuzes in der Bildschirmmitte.                                                                                                                                                            |
| 97        | Farbe (rot) für den Funktionsgraphen, Auswahlva- riable D (0: Funktion, 1: Ableitung) »Sicherheitsvariable« SH (um Divisionen mit dem Divisor Null vorzubeugen) Schrittweite H zur Berechnung des Differenzquo- tienten |
| 100-130   | Ermitteln der Koordinaten der Punkte des Grafen (XW,YW) und Umrechnen auf Bildschirmkoordinaten (X,Y).                                                                                                                  |
| 150       | Umschalten auf die Ableitungsfunktion (D=1) und Farbe gelb                                                                                                                                                              |
| 200       | Wartestellung am Ende der Programmausführung                                                                                                                                                                            |
| 4000-4060 | Eigentliches Grafik-Unterprogramm, Berechnung<br>der nötigen Speicherinhalte im Zeichensatz und<br>Ausgabe der Zeichen auf dem Bildschirm                                                                               |
| 5000      | Speicherzelleninhalte für das Maschinenprogramm                                                                                                                                                                         |
|           | Programmaufbau von »Supergrafik II«                                                                                                                                                                                     |



# Druckfehlerteufelchen

## Kudiplo auch für den C 64

In Zeile 185 wurden zwei Ziffern vertauscht. Statt »... FORI = 823 ...« muß es richtig heißen: »... FORI = 832 ...«.

### Test 40/80-Zeichenkarte für den VC 20, 10/84, Seite 20

Als Anbieter der Karte wurde versehentlich die falsche Firma genannt. Die richtige Bezugsadresse lautet: Roßmöller GmbH Finkenweg 1 5309 Meckenheim

## Epedemic, 10/84, Seite 112

Hier hat unser Druckfehlerteufelchen wieder voll zugeschlagen und einen größeren Teil des Listings klammheimlich beiseitegeschafft.

Es fehlen nämlich die Zeilen 50540 bis 58020.

Durch gutes Zureden konnte er allerdings in dieser Ausgabe auf Seite 94 zur Herausgabe des fehlenden Teils überredet werden.



READY.

# Sprites ohne Esoterik

Auch fortgeschrittenen Programmierern bleibt es meist rätselhaft, wie der C 64 die Sprites auf den Bildschirm zaubert. Wir wollen dieses Thema einmal ohne Geheimniskrämerei (Esoterik) angehen.

Noch vor fünf Jahren war alles ganz einfach. Im guten alten PET 2001 wurde das Bild durch ein mittleres TTL-Bergwerk erzeugt. In den Nachfolgern CBM 30xx und so weiter wird diese Aufgabe durch einige TTL-ICs und den Bildschirmcontroller MC6845 erledigt. Bis dahin war alles überschaubar.

Da Commodore die Halbleiterfirma MOS Technology besitzt, liegt es nahe, eigene Video-Controller zu entwickeln. So treibt im VC 20 der noch relativ einfache VIC I (Video-Interface-Chip I) sein Unwesen. Im C 64 wirft der sehr komplexe VIC II die »Flammenschrift« auf den Bildschirm.

Die Funktionsweise dieses Video-Controllers soll dieser Bericht ein wenig enträtseln. Leider muß man es größtenteils durch Überlegung lösen.

Zunächst ein paar Worte zum Bildschirmformat: Es entspricht weitgehend der normalen Fernsehnorm. Je 312 Rasterzeilen ergeben fünfzig Bilder in der Sekunde. Jede Rasterzeile (Bild 1) ist  $64~\mu s$  lang und beginnt mit einem Synchronisationsimpuls, der dem Monitor mitteilt, wann er mit der neuen Zeile beginnen soll. Ohne diese Synchronisation gäbe es nur Bildsalat und durchlaufende Bilder. Der Synchronisationsimpuls entspricht in der Helligkeitsskala der Videosignale einem Dunkelschwarz, so daß man den Strahlrücklauf nicht sehen kann. Es gibt übrigens nur fünf Helligkeitsstufen:

- 1. Schwarz
- 2. Rot, Blau, Braun, Grau 1
- 3. Violett, Grün, Orange, Hellrot, Grau 2, Hellblau
- 4. Türkis, Gelb, Hellgrün, Grau 3
- 5. Weiß

Es ist empfehlenswert, für die Vorder- und Hintergrundfarbe Farben aus verschiedenen Helligkeitsstufen zu wählen, da man sonst auf farblosen Monitoren nicht viel sehen kann...

 $40~\mu s$  der Rasterzeile werden für das eigentliche Bild benützt. Bei der Taktfrequenz (des VIC) von zirka 8 MHz ergeben

sich 512 Punkte auf der ganzen Rasterzeile, was mit der horizontalen Auflösung der Positionen der Sprites übereinstimmt. Aus den  $64\mu s$  ergibt sich eine Zeilenfrequenz von  $15\,625$  Hz, die für das unangenehme Pfeifen verantwortlich ist, das man bei jedem Bildschirm hören kann, sofern man noch gute Ohren hat. Das horizontale Scrolling ist übrigens sehr einfach zu verwirklichen. Statt dem ganzen Bild wird kurzerhand der Synchronisationsimpuls und das durch den Rand gebildete »Fenster« verschoben.

Das vertikale Format ist folgendermaßen aufgebaut:

- 4 Zeilen Schwarz, damit man den Strahlrücklauf nicht sieht
- 3 Zeilen Synchronisationsimpuls
- 4 Zeilen Schwarz
- 51 Zeilen Rand
- 200 Zeilen Bild
- 51 Zeilen Rand

Den aufmerksamen Lesern wird aufgefallen sein, daß ich hier von 312 Zeilen pro Bild rede und nicht von 625 Zeilen, wie es beim normalen Fernseher der Fall ist. Beim Fernseher werden nacheinander zwei »Halbbilder«, die zueinander um eine halbe Rasterzeile versetzt sind, geschrieben, so daß die Auflösung höher ist. Nachteilig ist bei diesem Verfahren die geringe Bildwiederholfrequenz von 25 Hz, bei der das Bild leicht flimmert. Beim C 64 sind beide Bilder identisch und nicht versetzt (non-interlace), die Bildwechselfrequenz beträt 50 Hz.

Um ein Zeichen darzustellen, muß der VIC in einer einzigen Mikrosekunde folgende Informationen lesen:

- 1. POKE-Wert des Zeichens aus der Videomatrix; zeigt in den Zeichengenerator
- 2. Farbe aus der Farbmatrix
- 3. Daten aus dem Zeichengenerator.

Das heißt, zusammen mit den Zugriffen der CPU müßte der Speicher mit einer Zyklusfrequenz von 4 MHz (!) betrieben werden. Das ist nicht möglich. Dieses Problem wird auf eine andere Weise gelöst.

Die CPU 6510 gibt an ihrem Ausgang Pin 2 einen Takt von zirka 1 MHz ab (Bild 2). Wenn Pin 2 Low ist, ist der Bus frei, wenn Pin 2 High ist, benötigt die CPU den Bus für ihre Speicherzugriffe.

Der VIC liest, während Pin 2 Low ist, die Daten aus dem Zeichengenerator oder aus der hochauflösenden Grafik.

Das Farb-RAM wird vom VIC parallel zum normalen RAM gelesen. Der VIC hat also einen 12-Bit-Datenbus.

Zum Lesen der Videomatrix ist keine Zeit mehr übrig. Deswegen muß der VIC regelmäßig die CPU anhalten, um die Daten lesen zu können. Durch dieses »Kaltstellen« wird der Prozessor natürlich verlangsamt. Damit die CPU nur um etwa zehn Prozent und nicht um die Hälfte verlangsamt wird, hat der VIC intern Puffer für die Video- und Farbdaten der aktuellen Zeile.





#### Bild 3. Zeitliche Anordnung der Speicherzugriffe

Daraus ergibt sich die auf Bild 3 gezeigte Reihenfolge der Zugriffe:

- a) Letzte Rasterzeile der vorherigen Zeile: Die CPU wird angehalten, in die Puffer werden die Daten für die neue Zeile gelesen
- b) Während den sieben ersten Rasterzeilen der neuen Zeile wird die CPU nicht angehalten.
- a) Wieder von vorn.

Leider hat auch dieses Verfahren Nachteile. Erstens wird der Prozessor verlangsamt, zweitens geraten bei zeitkritischen Programmen durch das Anhalten des Prozessors die Zeitverhältnisse aus dem Lot. Deswegen wird zum Beispiel beim Laden von Programmen von Kassette der Bildschrim abgeschaltet!

Und nun zu den Sprites. Unbegrenztes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der CPU 6510 ist nicht angebracht. Im VIC ist kein Maschinenprogramm versteckt. Es wäre ganz einfach zu langsam. Statt dessen werden die Sprites durch aufwendige Hardware erzeugt. Dieser Aufwand macht aber nicht so viel aus, da eben alles in einem Chip versammelt ist. Schwierig wird die Entwicklung eines solchen Video-Controllers vor allem durch die notwendige hohe Geschwindigkeit: Der IC hat immerhin eine Taktfrequenz von 8 MHz zu verkraften. Deswegen wird der VIC gewaltig heiß und residiert in einem unter kühlendem Blech verborgenen Keramikgehäuse.

Trotz allem ist die Logik für die Sprites eigentlich verblüffend einfach und elegant. Da Digitalelektroniker auch beim Einschlafen noch Gatter zählen, die über Schafe springen, und auch sonst mit jedem Gatter geizen (einfache ICs sind billiger), kann man schließen, daß wahrscheinlich auch hier der einfachste Weg benützt wird.

Die Daten der Sprites müssen zuerst gelesen werden. Die Logik zur Errechnung der Adressen der Sprites soll hier nicht erklärt werden, da sie nicht besonders interessant ist. Es ist mir leider nicht bekannt, wann die Spritezeiger (am Ende der Videomatrix) gelesen werden.

In jeder Rasterzeile müssen die Daten aller Sprites gelesen werden, also 3 x 8 Byte, die nahtlos in das »gemütliche Eckchen« in der Austastlücke passen. Jetzt wissen wir auch, wieso die Sprites ein so unmögliches Format (24 x 21 Pixel) haben...

Ich möchte nun anhand von Bild 4 erklären, wie die Sprites dort angezeigt werden, wo sie hingehören. Im Schema ist nur die Schaltung für ein Sprite gezeichnet, die anderen Sprites sind gleichartig aufgebaut.

Die Spritedaten werden in einen Puffer gelesen. Ein Zähler gibt die Nummer der aktuellen Rasterspalte, also die X-Koordinate, an. Davon wird die X-Koordinate der Sprites abgezogen, und man erhält eine auf den »Ursprung« des Sprites bezogene Koordinate. Die Ausdehnung von Sprites in der X-Richtung ist sehr einfach: Die Koordinate wird einfach durch zwei geteilt (in Binärsystem sehr einfach: rechts schieben). Das gleiche geschieht übrigens auch bei der Ausdehnung von Sprites in der Y-Richtung. Ein Multiplexer gibt das, durch die

so erhaltene Koordinate, gewählte Bit (oder Bitpaar bei mehrfarbigen Sprites) aus. Falls die Koordinate nicht im Bereich des Sprites liegt, gibt der Multiplexer einfach den Wert für »Sprite transparent« — also 0 — aus.

Wie werden die Sprites nach der Priorität geordnet und Kollisionen von Sprites mit anderen Sprites oder mit dem Vordergrund des normalen Bilds erkannt?

Jedes Sprite gibt ein Signal von sich, das angibt, ob das Sprite jetzt transparent oder »deckend« ist. Eine relativ einfache Schaltung (in TTL nur 28 Gatter: 74LS148) erzeugt die Nummer des Sprites mit der höchsten Priorität, das gerade deckend ist oder zeigt an, daß gar kein Sprite deckend ist.

Nun muß noch entschieden werden, wer jetzt Vorfahrt hat (in der Reihenfolge der Prioritäten): Der Rand, Sprites im Vordergrund, das normale Bild, Sprites im Hintergrund oder der Hintergrund. Entsprechend dieser Entscheidung wird der richtige Farbcode ausgewählt und an den PAL-Codierer weitergegeben, der das Helligkeitssignal (Videosignal) und das Farbsignal (Chroma) erzeugt.

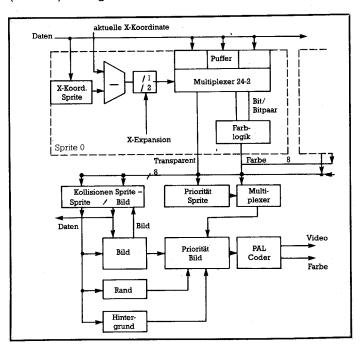

Bild 4. Schema der Sprite-/Bildlogik (stark vereinfacht)

Die Erkennung von Kollisionen ist keine schwierige Sache mehr. Wenn sowohl das Bild als auch ein oder mehrere Sprites nicht transparent sind, werden im Kollisionregister für Sprite-Bild-Kollisionen die Bits der nicht transparenten Sprites gesetzt.

Sprite-Sprite-Kollisionen sind etwas schwieriger auszuwerten, auch hier bleibt der Aufwand aber im Rahmen.

Ich hoffe, daß ich bei den Lesern mit diesem Artikel jeglichen Geisterglauben ausgetrieben habe. (Pascal Dornier/aa)



Der VC 20 kennt von Haus aus leider nicht die freibeweglichen Grafikobjekte des C 64, die sogenannten Sprites. Das bedeutet aber nicht, daß man auf die Vorteile der Sprites oder MOBs gänzlich verzichten muß.

Das Programm ist für den VC 20 mit 8 KByte Speichererweiterung konzipiert. Es läuft jedoch mit einigen Änderungen auch bei nur 3 KByte Speichererweiterung.

Vor dem Eintippen oder Laden muß man POKE 44,32:POKE 8192,0: NEW eingeben, womit der Basic-Anfang im Speicher auf die Adresse dezimal 8193 (\$2001) erhöht wird. Somit ergibt sich folgende Speicheraufteilung:

4096 - 4607 Bildschirm

4608 - 8191 frei

raums ist die folgende:

8192 — 16383 (bei + 8 KByte) Basic-Programmspeicher

8192 — 24575 (bei + 16 KByte) Basic-Programmspeicher

8192 — 32767 (bei + 24 KByte) Basic-Programmspeicher Der freie Bereich wird nun vollständig von dem Maschinenspracheprogramm gebraucht. Die Aufteilung des Speicher-

4608 – 5119 Sprite-Control-Block (SCB), wird später erklärt freidefinierbarer Zeichensatz, die ersten 128 Zeichen, stehen zur freien Verfügung

6144 — 7167 freidefinierbarer Zeichensatz, die zweiten 128 Zeichen, werden vom Programm zur Erstellung der 9

Sprites gebraucht und stehen somit nicht zur freien Verfügung

7168 — 8191 Maschinenspracheprogramm, Beschreibung siehe

Die Pseudo-Sprites sollten eine Auflösung von 16 x 16 Punkten haben, das sind 256 Punkte oder 4 Zeichen im freidefinierbaren Zeichensatz (Bild 1). Damit aber ein 16 x 16 Punkte großes Zeichen jede Position auf dem Bildschirm einnehmen kann, braucht man eine 24 x 24 Punkte große Umdefinier-Matrix, in die das Zeichen hineinkopiert wird. Das Aussehen dieser Umdefinier-Matrix ist in Bild 2 zu sehen. Das Programm übernimmt nun die Aufgabe, das Zeichen in die Umdefinier-Matrix zu kopieren (Bild 3), in die richtige X-Position zu schieben (Bild 4), und dasselbe mit der Y-Position zu tun.

Außerdem werden die Zeichen, die später auf dem Bildschirm von den Sprites verdeckt werden, mit in die Umdefinier-Matrix hineinkopiert. So entsteht der Eindruck, daß die Sprites wirklich über die Zeichen wandern. Beim späteren Löschen werden die verdeckten Zeichen wieder hergestellt. Wie funktioniert das nun?

Im Speicher ab dezimal 4608 ist 9mal (für jedes Sprite einer) der sogenannte Sprite-Control-Block (SCB) eingerichtet. Er hat die Aufgabe, die momentane X- und Y-Position, die Farbe des Sprites, den Bildschirmmodus (gesetzt/gelöscht) des Sprites, die durch die Umdefinier-Matrix verdeckten 9 Zeichen und Farben zwischenzuspeichern:

 $\begin{array}{ll} {\rm Byte} \; 0 - 8 & {\rm Bildschirmcode} \; {\rm der} \; {\rm verdeckten} \; {\rm Zeichen} \\ {\rm Byte} \; 9 - 17 & {\rm Farbcode} \; {\rm der} \; {\rm verdeckten} \; {\rm Zeichen} \\ \end{array}$ 

Byte 18 X-Position des Sprites Byte 19 Y-Position des Sprites Byte 20 Farbe des Sprites

Byte 21 Bildschirmmodus (gesetzt= \$00/gelöscht=\$FF)

Die Basisadresse des SCB errechnet sich somit aus der Formel Basisadresse = 4608 + Spritenummer x 22. Das Zwischenspeichern und die Auswertung der Parameter übernimmt natürlich das Maschinenprogramm. Über den SCB werden auch im nachfolgend beschriebenen Programm »Sprite-Definer« die Sprites initialisiert und deren Farbe festgelegt. Da nur die oberen 128 Zeichen des Zeichensatzes für die Sprites verwendet werden, hat man eine ausreichende Anzahl von noch frei definierbaren Zeichen, nämlich genau 128, zur Verfügung. Außerdem kommen jeweils 13 Zeichen, nämlich 4 für das Sprite und 9 für die Umdefinier-Matrix hinzu, wenn man auf ein Sprite verzichtet. Die Matrixen werden im Speicher so abgelegt:

128 — 131 Grundmatrix Sprite 0 132 — 140 Umdef.-Matrix Sprite 0 141 — 144 Grundmatrix Sprite 1 145 — 153 Umdef.-Matrix Sprite 1

Konkret wird das Programm (Listing 1) nun folgendermaßen bedient: Vor dem Laden oder Eingeben wird POKE 44,32:POKE 8192,0:NEW eingetippt. Ist nun das Maschinen-

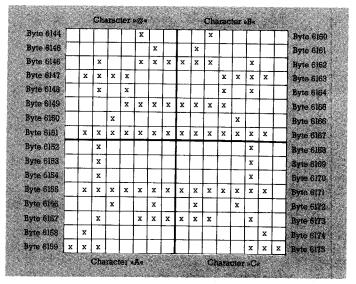

Bild 1. Die Speicheraufteilung in der Grundmatrix des Sprites Nummer 0. Das höchstwertige Bit eines Bytes steht links.

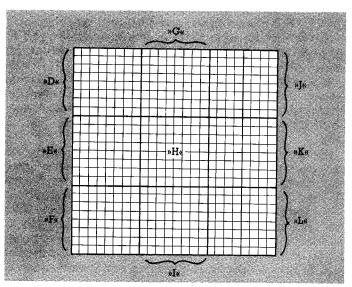

Bild 2. Die Undefinier-Matrix hat 24 x 24 Punkte und ist notwendig, um Sprites auch punktweise verschieben zu können



spracheprogramm im Speicher, kann es mit einem Monitorprogramm auch noch einmal abgespeichert werden. Später muß man es nur noch mit LOAD »name«, 1,1 laden.

Die Bedienung:

Sind die Sprites definiert, muß dem Maschinenspracheprogramm mitgeteilt werden, wo der Zeichensatz liegt, den es verwalten soll. Das geschieht mit den Befehlen POKE 677, Lowbyte:POKE 678, Highbyte, in unserem Fall also POKE 677,0:POKE 678,20, da der Zeichensatz auf der Adresse 5120 beginnt.

Soll nun ein Sprite auf den Bildschirm, muß zuerst einmal in Adresse 683 die Spritenummer gePOKEt werden (Achtung, keine Zahl über 8 angeben, da sich das Programm dann selbst zerstören könnte). Schließlich werden in Adresse 673 die X-Koordinate (maximal 159) und 674 die Y-Koordinate (maximal 167) gesetzt. Dann kann das Programm mit SYS 8021 sofort aufgerufen und auf dem Bildschirm das Sprite betrachtet werden, vorausgesetzt man hat vorher mit POKE 36869,205 auf den freidefinierbaren Zeichensatz geschaltet.

Wird nun das Sprite auf eine andere Position gesetzt, so verschwindet es vollständig von der alten Position, und die Zeichen, die auf diesem Platz waren, erscheinen wieder mit ihrer alten Farbe. Will man aber das Sprite ganz vom Bildschirm löschen, POKEt man wieder in 683 die Spritenummer und ruft das Maschinenspracheprogramm diesmal mit SYS 8099 auf. PRINT »CLR/HOME« sollte man nicht verwenden, da im SCB noch die alten Bildschirmzeichen gespeichert sind und beim nächsten Setzen wieder auf ihren alten Plätzen auf dem Bildschirm erscheinen würden.

## **Der Sprite-Generator**

Nun zum Programm »Sprite-Definer« (Listing 2).

Dieses Programm ist ein Sprite-Generator in Basic, der bei der Erstellung von Sprites recht hilfreich sein kann. Das Programm verdeutlicht auch, wie die Definition der Sprites und die Bedienung des Maschinenspracheprogramms erfolgt.

Obwohl sich das Programm fast von selbst erklärt, hier doch einige kurze Erläuterungen:

Startet man das Programm mit RUN, erscheint als erstes die Begrüßung und die Aufforderung »Bitte warten!«. Das Programm kopiert nämlich jetzt den Zeichensatz aus dem ROM ins RAM, was in Basic naturgemäß etwas dauert.

Jedesmal, wenn man in einem Menüteil eine Eingabe gemacht hat, wird man »Richtig?« gefragt. Tippt man hier für N (Nein), so kann die Eingabe wiederholt werden. Drückt man aber den Linkspfeil, so kommt man wieder ins Hauptmenü.

Die Tastenbelegung im Editiermodus:

Cursor-Tasten Cursor-Bewegungen
Leertaste Punkt setzen
Delete-Taste Punkt löschen
CLR/HOME Gitter löschen

RETURN Modus beenden mit Änderung des Sprites, vor-

her aber Abfrage

Linkspfeil Modus beenden, aber ohne Änderung des Sprites
1-Taste Sprite invertieren

Bei der Funktion »Weiter« kommt man in ein zweites Menü, das weitere Funktionen zur Verfügung stellt. Aus diesem Menü gelangt man mit »zurück« wieder ins Hauptmenü. Beim Speichern werden die Sprites als reiner Speicherauszug auf Kassette gebracht, so daß das Laden im Prinzip auch mit LOAD »name«,1,1 möglich ist.

Sicherlich kann das Maschinenspracheprogramm noch weiter verbessert werden. So wäre zum Beispiel eine Spritesteuerung per Interrupt durchaus denkbar. Leider funktioniert das Maschinenprogramm nicht mit den üblichen Grafikmodulen, da diese den Bildschirminhalt auch mit dem freidefinierbaren Zeichensatz aufbauen. Sollen Sprites auch miteinander oder übereinander dargestellt werden, dann muß das Setzen und Löschen nach folgender Reihenfolge durchgeführt werden, da es sonst zu Schwierigkeiten mit dem SCB kommen

Sprite 0 setzen, Sprite 1 setzen,..., Sprite n setzen. Hiernach die Berechnungen für die neuen Positionen durchführen. Sprite n löschen, Sprite n-1 löschen,..., Sprite 0 löschen. Danach Vorgang von oben wiederholen.

Noch eins zum »Sprite-Definer«: Die erste REM-Zeile muß auf jeden Fall mit 16 Sternchen eingegeben werden, da sich das Programm später mit POKEs selbst verändert und andernfalls, wäre die REM-Zeile kürzer, die folgende Zeile in Mitleidenschaft ziehen würde. Doch nun wünsche ich allen, die das Programm eintippen, viel Spaß und vielleicht ein bißchen C 64-Feeling. (Markus Leberecht/ev)

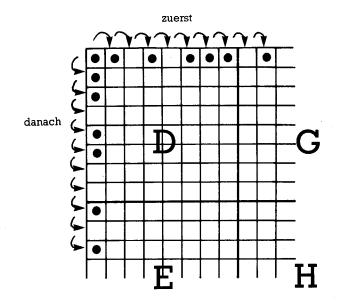

Bild 4. Zur punktgenauen Justierung wird das Sprite nach dem Kopieren in die Umdefinier-Matrix noch horizontal und vertikal verschoben

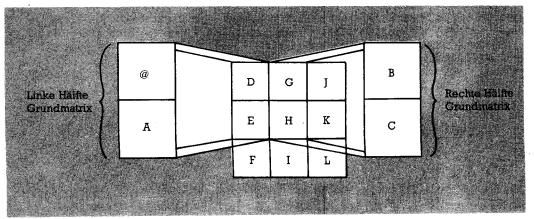

Bild 3. Hineinkopieren der Grundmatrix in die Umdefinier-Matrix

```
REM PSEUDOSPRITES
   REM FUER VC 20
        (DATA-LABER)
  REM
  REM
5
  REM SPRITES VON 7166 BIS 8192
6
  REM
        'SAVE' VOR 'RUN' !
   REM
a
1881 DATA024,032,121,029,173,165,892,133
1002 DATA025,173,166,002,133,026,142,169
1003 DATA082,173,163,002,042,046,169,002
1004 DATA024,042,046,169,002,024,042,046
1005 DATA169,002,024,101,025,133,025,165
1006 DATA026,109,169,002,133,026,024,165
       DATA025,105,032,133,029,165,026,105
1008 DATA000,133,030,173,161,002,041,007
1009 DATA141,167,002,173,161,002,024,074
1010 DATA074,074,141,161,002,024,173,162
1011 DATA002,041,007,141,168,002,173,162
1012 DATA002,074,074,074,141,162,082,032
1013 DATA121,029,162,072,145,029,200,202
1014 DATA208,250,024,160,000,024,165,029
1015 DATA109,168,002,133,031,165,038,105
      DATA000,133,032,177,025,145,031,200
DATA172,016,208,247,024,165,031,105
1016
1018 DATA024,133,031,165,032,105,000,133
1019 DATA032,024,165,025,105,016,133,027
1020 DATA165,026,105,000,133,028,160,000
1021 DATA024,177,027,145,031,200,192,016
1022 DATA208,247,173,167,002,201,000,240
1023 DATA060,234,169,024,141,170,002,165
1824 DATA029,141,118,029,165,038,141,119
1025 DATA029,032,121,029,024,032,117,029
      DATA162,024,032,117,029,162,848,032
1026
      DATA117,029,024,173,118,029,105,001
DATA141,118,029,173,119,029,105,000
1028
      DATA141,119,029,206,170,002,208,217
1029
1030 DATA206,167,002,208,197,032,148,029
1031 DATA024.032,121.029,173,163.002,105
1032 DATA004,141,163,002,032,126,029,032
1033 DATA137,029,238,163,002,238,162,002
1034 DATA032,126,029,032,137,029,238,163
1035 DATA002,238,162,002,032,126,029,032
1036 DATA137,029,056,175,162,002,233,002
      DATA141,162,002,238,161,002,238,163
1037
1838 BATA882,832,126,829,832,137,829,238
1839 DATA163,882,238,162,882,832,126,829
1848 DATA832,137,829,238,163,882,238,162
1041 DATA002,032,126,029,032,137,029,056
      DATA173,162,002,233,002,141,162,002
1002
1043 DATA238,161,002,238,163,002,032,136
1044 DATA029,032,137,029,238,165,002,238
1045 DATA162,002,032,126,029,032,137,029
1046 DATA238, 163, 002, 238, 162, 002, 032, 126
1047 DATA029,032,137,029,096,126,120,007
1048
      DATA096,169,000,170,168,096,024,174
      DATA162,002,172,161,002,032,249,255
1050 DATA096,024,173,163,002,174,164,002
1051 DATA032,161,234,096,024,032,121,029
1052 DATA133,251,173,136,002,133,252,174
1053
      DATA162,002,224,000,240,016,024,165
      DATA251,105,022,133,251,165,252,105
DATA000,133,252,202,208,240,024,165
1055
1056 DATA251,109,161,002,133,251,165,252
1057 DATA105,000,133,252,024,032,121,029
1058 DATA169,000,133,253,169,148,133,254
1059 DATA174,162,002,224,000,248,016,024
1060 DATA165,253,105,022,133,253,163,254
1061 DATA105,000,133,254,202,208,240,024
1062 DATA165,253,109,161,002,133,253,165
1063 DATA254,105,000,133,254,024,032,121
```

```
1064 DATA029,165,029,133,031,165,030,133
 1865 DATA032,024,032,121,029,162,000,173
 1066 DATA165,002,133,027,173,166,002,133
 1067 DATA028,189,098,030,048,075,168,177
 106B BATA251,157,060,003,072,169,000,141
 1969 DATA169,002,104,010,046,169,002,018
1070 DATA046,169,002,818,046,169,002,101
 1071 DATA027,133,027,173,169,002,101,028
 1072 DATA133,028,160,000,177,027,017,031
 1073 DATA145,031,200,192,008,208,245,024
 1074 DATA165,031,105,008,133,031,165,032
1075 DATA105,000,133,032,189,898,030,168
1076 DATA177,253,157,069,003,232,076,007
1077 DATA038,096,000,022,044,001,023,045
 1078 DATABOZ,024,046,255,024,032,121,029
 1079 DATA173, 136, 002, 133, 252, 152, 133, 251
 1080 DATA169,000,133,253,169,148,133,254
       DATA173,162,002,240,017,168,024,165
 1082 DATA251,105,022,133,251,165,252,105
1083 DATA880,133,252,136,208,240,024,165
 1084 DATA251,109,161,002,133,251,165,252
 1085 DATA105,000,133,252,173,162,002,240
 1086 DATA017, 168,024, 165,253,105,022,133
       DATA253,165,254,105,000,133,254,136
DATA208,240,024,165,253,109,161,002
DATA133,253,165,254,105,000,133,254
 1069
 1090
       DATA024,032,121,029,189,098,030,048
       DATA015,168,189,060,003,145,251,189
DATA069,003,145,253,232,076,204,038
 1071
 1872
1093 DATA096,024,032,121,029,173,161,002
1094 DATA074,074,074,141,161,002,173,162
1095 DATA002,074,074,074,141,162,002,076
1096 DATA108,030,024,032,121,029,177,251
1097 DATA153,060,003,200,192,022,208,246
1098 DATA096,024,032,121,029,185,060,003
1099 DATA145,251,200,192,022,208,246,096
1100 DATA024,032,121,029,133,251,169,018
1101 DATA133,252,169,128,141,163,002,173
1102 DATA171,002,201,000,240,038,024,165
1103 DATA251,105,022,133,251,165,252,105
1104 DATA200,133,252,232,236,171,002,206
1105 DATA237,024,032,121,029,024,173,163
1106 DATA202,105,013,141,163,002,232,236
1107
      DATA171,002,208,242,096,024,032,024
1188 DATA031,024,032,121,029,032,250,030
1189 DATA173,161,002,072,173,162,002,072
1110 DATA173,061,003,048,015,173,078,003
1111 DATA141,161,082,173,079,083,141,162
1112 GATA002,032,225,030,024,032,121,029
1113 DATA104,141,162,002,141,079,003,104
1114 DATA141,161,002,141,078,003,173,080
1115 DATABON, 141, 164, 002, 032, 000, 028, 169
1116 DATABON, 141, 081, 003, 032, 024, 031, 032
1117 DATA009,031,096,032,024,031,024,032
1118 DATA121,029,032,250,030,173,081,003
1119 DATA048,030,173,078,003,141,161,002
1120 DATA173,079,003,141,162,002,032,225
1121 DATA030,824,032,121,029,169,255,141
1122 DATA081,083,032,824,031,032,809,031
1123 DATA096,234,234,234,234,234,234
1128 DATA234, 234, 234, 234, 234, 234, 234, 234
1130 S=0:FDR1=7168T08191:READD:S=5+D
1131 POKET, DI MEXT
1132 TFS()111729THENPRINT" DEHLER! D
READY.
Listing 1. Das Maschinenprogramm zur Sprine-Kambolie
```

als Basio-Lader

```
1- REM SPRITE-GENERATOR
10 POKES6879, 25: PRINT"1"1: POKE 157, 128
15 POVE 677, 0: POKE 678, 28
20 PRINT SPRITE - DEFINE
20 PRINT"
                 FLIER VC=28
 O PRINT" MARINE LEBERTONTS
50 PRINT"YN
70 AZ=32768:NZ=5120:FORA=01029471740 ENZ+
A PEEK (AZ+A) : NEXT
BO PRINTCHRE(8) 1"";
THE PRINT "CAR
                        MEMBIE
ING PRINT PRESENTE ERSTELLEN
110 PRINTPARETE SPRITE EDITIER
120 PRINT WHAT THE SERVICE LOCKCHEN
130 PRINT" CONF 48 SP. - FARBE ACHGERN
150 PRINT "MONTON SPRITE (S) SAVEN
160 PRINT "MONTON SPRITE (S) LADEN
170 PRINT "MONTON SPRITE (IP) EREN
180 PRINT "MONTON MESTER
190 6060861940
200 F#S" MENERALIS": FORA=1TO8: 1FM1D: (F1.0.
1) = AETHENZZE
218 NEXTA: BOTHLE
220 ONAGOTO290,320,450,520,570,690,750
                          MENUE
230 PRINT"DISS
240 PRINT SOURSE IN VERIFIZIEREN
250 PRINT" DUNF 28 INITIALIBIEREN
251 PRINT" MONF 38 SPRITE-DENG
260 PRINT "WINE 78 NOLINUED IN
274 PRINT "WONLEGE BEENDEN
280 GOSUBSIDED
285 F1=" -- 1
                MEN' : FERALITON: IFMIRE (FI . A.
17=ATTHEN287
286 NEXTAL GOTO286
287 DNAGDT0810,840,880,280,280,280,280,74,74
288 GOTD290
290 PRINT" TESPRITENUMMER: ":
SMM INPUTSX: PRINT" PRICHTIET GOSCOGIOSE
[FAS="N"THENPRINT" 13"] : 601029
302 (FA1=""THENPOISECABY9, 25: SOTOS
305 PRINT"O"; GOSUBS@@@: IFA$="+"THENE
310 GOSLIBAGOOD: GUTOBO
320 POKES6879, 24: PRINT" BEPRITERLIMER";
ENPUTSE.
330 PRINT" RICHTIG?": 605UBS1800; IFAFTH"
THEN320
335 1FA4="+"THENPOKE36879, 25: GOTOGO
340 BAX=NI+1024+SX#104
350 PRINT""NORMAN"; :FORA=8TO15:FORE=8TO7
SAD IFPEEK (BAX+A) AND (2:(7-8::THE PRINT"
"::GOT0398
370 PRINT" ";
JEG NEXTB: FRINTIFRINT "NEXTA
390 PRINT "SANDARA MARKADANI": FORA-STOIS: F
DRR=OTOZ
400 IFFEEK (BAX+16+A) AND (21 (7-B)) THE NEELIN
T"";:GDT0420
410 PRINT" ";
420 NEXTB: PRINT: PRINT: PRINT | MEDIDE DE DE DE DE LE NEXT
430 GUSUBS8600:1FA$="+"THENPOKE36879.25;
448 GDSUB40000: FUKE36879, 25: GOTDSM
450 POKE36879, Z6: PRINT" ISPRITENUMER: ":
PRINT" NL9=KEINS)
460 INPUTS%: PRINT":RICHTIG?": 608U861000
470 IFA#="N"OR (5%) 90RSX (0) THEN 450
480 IFS%=9THENPOKE36879,25:60TORM
490 PRINT" 45!! LOESCHE !!"
588 BAX=NX+1824+5X4184
```

```
110 FORA PTOSE POKEBAX+A, DENEXTEPPKES687
7,25/801DB
524 HUNE 36879, 27: PRINT"LESPRITEFARBENS"
538 FORA-BYOB: PRINT "MEPRITE NR. "A"-
EICTALBBIA 22+28) AND 15: NEXTA
 INPUT MELCHES (9=EXIT) ": 5X: TFSX: DOS
SX 8THENPOXE36879,25160T086
SSO INPUT FARRE"; FX: 1FFX: BORFX: 15THENFOR
ES6879, 25: 80T088
568 PONE4608+22+8%+20,F%:60TD520
378 FORES6879, 28: IMPUT "CEAMF. - SPRITE: "IS
AX: TESAX KURSAX) BTHENS78
SOR INFUT MEMBERRITE: UMM"||
DREEX: PTHENPRINT"|| 137: | BUTUSER
                                 CHOP'S SEN'S IFBEX.
SES FRINT "RICHTIS"": 605UB&1880: IFAS="N"
THE NO 70
507 IFA:="-"THENFOME 36879, 25: GOTORO
SPO IFSAX) BEXTHENSTO
   @ STX=NZ+1024+SAX+104:ENX=NZ+1024+(SEX
elive1454
Att POWE185,3; INPUT" # ILENAME; "(FIS: FIX=
LEFTS(FIX, (6): | FFIX=""THENFRINT" (3)"; : BOT
APR FORASITOLEN(FIX): POKES192+5+A, ASC (H1
DETFIE, A, 17) : NEXT: POKE 183, LENTFIS)
SAR PENEIRS, 1
658 POKE187,61PDKE188,32
668 POKE193,812-25641NT(STX/256):POKE195
678 POKE 174 ENZ-256+1NT (ENX/2561: POKE 175
688 5Y8631861FOKE36879,25150TO88
SHE PORES6879, 29: (NOUT) TONF (LEMME: ":F14
788 PRINT MICHTIST: GOSUBLIBES IFRE "N"
785 IFA4-"-"THENHONE $6679,25:601080
718 IFLENIFIED - BTHEN738
728 FORA-LTDLEN (FIR) : FOKEB192+5+A, ASC (HI
DE(FIS,A,I)): WEXT
738 PORE:63,LEN(FIS): PORE:85,1: PORE:87,6
POKETER, JZ
748 SYS62786:POKE36879,25:80T088
758 POKE36879,38:INPUT":ZMGUELLE="151%:IF
$16:80R$12:8THENPOKE34879.25:60T068
748 TNPUT"WILL ":82%:1F$2%:0DR$2%:8THEN
FOKE16879.25:60T088
778 PRINT"REICHTIG?":60SU861888:IFA#="N"
THE NOSO
175 TRAS=""THEMPONES6879,25: BOTOSO 
FOR PRINT SO!! KOPIERE !!"
798 517=N2+1824+184+51%+52X=N2+1824+184*
BEE FORA-BTUSI: FOKES2X+A, PEEK (S1X+A): MEX
T:PDKE36879,25:607088
BID PCKESABTP, SI:PRINT"THEETAETIGEN": 60
815 IFAM= "-"THENPOKE36979,25160T080
BZE PRINT: VERIFY"", 1,1: FRINT" MONTASTE": G
DELIBA : 000
830 FOKE36879,25:80T080
840 POKE36879,24:PRINT"DEDBESTGETIGEN":
GOSLB6:000:IFAC=""THENPOKE36879,25:8010
845 FRINT-MAR! IMITIALISIERE "|"
#58 FORA-GTOPLEBINT" #5PRITE A: FORE-BTOS!
| POKENI-1024-A: 184-B; G:NEXTB
| BLP FOKE4508-A: 22-28; G
GTB FORB-STOLT: POKE 4688 FAV 22+B, 32: NEXTB,
A: POKES6979 25: GOTERO
BEE INFUT COPRITENUMMER: "15%: FRINT" MRIC
HT167*: GNSUB41000
  FO IFAS - "N" THE NEAD
                                   Dor Spritts Germatin
```

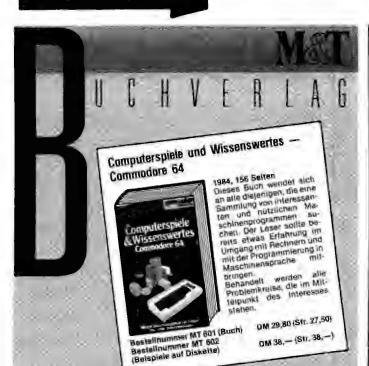

Tom Rugg/Phil Feldman

Mehr als 32 BASIC-Programme für den



1984, 279 Seiten
Die in diesem Buch entheitenen Programme wurden
spezielt für den Commodissen praktische Anwendungen, Lehr-Izenhillen, strafische Darstellungen verschledenster Art, mathematische Aufgaben und
nicht zuletzt auch einige
interessante Spiele, in jedem Kapitel werden
Zweck und Anwendung eines Programms erklärt, im
Beispiel und das komplei

te Programmisting Bestellnummer MT 513 (Buch) Bestellnummer MT 614 (Beispiele auf Diskette)

OM 49.- (Sfr. 45.10)

DM 48,- (Sfr. 48,-

Edward H. Carlson

Basic mit dem Commodore 64



1984, 320 Seiten

Dieses Sasic-Lehrbuch ist Dieses Sasic-Lehrbuch ist Desonders für jugendliche Antanger gedacht und es-laubt durch seinen Aufbeu den Einsatz zum Seibst-anudum.

NEU

Erklärt werden unter ande-Crimin werden unter zugen rem die Funktionen des Commidion 64. ● INPUT-GOTO, 1ET-Befehle, ● Editorfunktion, ● POKE-Befehle für die Grafik, ● sowie Fehlermeldungen. Einzeine Informations blocke mil Hinweisen auf den Lehrinhall zwischen den Kapiteln dienen sit Überaicht und geben Tips,

DM 48. - (Sfr. 44,20)

Markt Technik

Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel Straße 2, 8013 Haar Markt & Technik Vertriebs AG, Algenstraße 14, CH-6300 Zug

871 IFAS - THE NEW 900 PRINT PERMITERING BOOKSPIELL TED-DIE FID PENEJAHAP, 205 920 FORA=-12770127: POMES73, ABS (A) : POMES7 4,485 (A): PD: EA83, 81: SYE8021 930 NEXTA: PDE 663, SX: BYS8099: POPE36869, 1 92: GOT000 940 PRINT TENTROLICHT : BOSUB61000 950 LEAST I THE WIEW 950 BOTOBO Der Sprite add EVID Generator (Schiuß) 40200 PRINT UNI WERTE ALS 40005 FORA=01015:007=0:FOR6=0197 40010 BEX=80%-(IFEEK/BX+A+22+8) AND 1271=8 11.21.(7-8):NEXTE 40020 POLENZ+128+6+57-104+4,687; NEXTA 40030 67=61+6 40040 FERA=01015:88%=0:0088=0TD7 40050 66%=88%-( (PEEK (8X+A+22+8) AND127)=8 11-21 (7-B) : NEXTE 40060 FINENZ+128+8+5%+104++16+A,882:NEXT GEOTO RETURN SOUND FRINT SPRITERR, "6% SOOLO PRINTITIONI---SMOZO FOFA: OTO 15: PRINT" ON OBODODO DO DO TO CONTROL OF THE PRINT " OF THE PRINT " OF THE PRINT" OF THE PRINT " OF TH 90000 8X=4096+ZZ+3: \$1=0: \*1=0 50075 0%=62+Y2+22+42 SUDAU IF (PEEK (DX) AND 128) =OTHERPOKEDX, PEE HIDRIORIZE:FO:ED:+33792,6:GOTOSMOAD SMASA IFIFEEF(D:) ANDIZE! THENPOKED:,PEEK! DI) AMD 127: FUNEDIC+33792, 6 SAMAN AYX=TX: AYX=YX: GOSLOW 1000 SOULD IT AS=" P OND TX LETHENTX=YZ+1: GUTDSO MANDO IFAS=" TANDYX OTHERYX=YX-1160T0502 SWOYD IF As = OF AND 12. (ISTHEN) Y=XX+1: GOTOSO 50100 IF AS="IF AND VX OTHERXX=XX-1: GOTE 502 50110 19A60 THE NPULED: 209:PULED: 3379 2,61601020060 SULTO IPAS CHROLZOLTHEN DICEDA, 160: POLEDA +33792,6:DOTUMBO60 50130 IFA:='T'THENPRINT'SDOOP';:FORA=0101 5:PRINT TORI ":NEXT: GOTDSO 50140 IFA: 1 THENGOSLBANNO SOTOSODES 50150 IFAS=CHRC (13) THEN50240 50160 1FAD="+ THENRETURN 50700 01=8X+A-1.422+AXX 50210 1F (FEE) (DX) AND L281-OTHENPOIDEDX, PEE MIDVIORIZE: GDT050230 SW220 IF (FEEK (DX) AND L28) THEMPEKEDZ, PEEK L CONCELLIS OF THE SULAD FRINT species accustances approximate interior of the Co. 1CH (3/H) 75

SW. 50 GUEUBO LONG: | FAC-" | THENRETURN

BI PO EOPH STITZ, A NEXT NEXT RETURN

60000 FURX-01015: FURY=01015: 00X=8X+22+Y+

60010 IF (PEEK LOOK) AND 1271=81 THE NPOKEDOX.

TIPDE BOX+33792, & INEXTINEXTIRETURN & AND TO IF FEEL (BOX) AND 1271=32THENPOKEODX.

SLOW POLETAB. O: WAITIPE, L: SETAB: RETURN

SO SO PELNY (BOURDEDCESSO)

OF IN SUTUSIONED

REGUY

## **Hex-DATA-Automat**

## Der Computer programmiert sich selbst — Maschinenprogramme werden automatisch in DATA-Statements mit Prüfsumme umgewandelt.

Ein Maschinenprogramm in ein korrektes Basic-Ladeprogramm umzusetzen, ist sicherlich eine sehr langweilige Programmieraufgabe, außerdem schleichen sich sehr schnell Fehler ein.

Soll diese Umsetzung automatisch erfolgen, müßte sich der Computer — salopp gesagt — selbst programmieren. Dies ist prinzipiell möglich; doch zuvor einige Grundlagen.

Geben Sie hierzu das nebenstehende kleine Testprogramm ein.

```
110 ZL=PEEK(2): POKE 2, ZL+1
120 D$=STR$(ZL+1000)
130 D$=D$+"DATA ABCFDEF"
140 PRINT CHR$(147):D$
150 PRINT "RUN 110"
160
170
180 END
```

```
1 REM ********************
*****
                                           240 REM *
2 REM *
               ++++ PROGRAMM-NAME ++++
                                           250 REM *
3 REM *
4 REM *
        STICHWORT.....
                                           *****
                                           270 :
        COPYRIGHT (C) .....
5 REM *
                                           280 :
6 REM *
                                           KE 641,L
7 REM **********************
8:
10 DIM H(75) : FOR I=0 TO 9
                                           550 :
20 H(48+I)=I: H(65+I)=I+10 : NEXT
30 FOR I=ANFANG TO SCHLUSS: READ A$ : RE
M HIER AKTUELLE WERTE EINSETZEN !
                                           580 :
40 H=ASC(LEFT$(A$,1)):L=ASC(RIGHT$(A$,1)
                                            (I+48)
50 D=H(H)*16+H(L) : S=S+D : POKE I,D
60 A=A+1: IF A<20 THEN NEXT : A=-1
                                           610 :
65 PRINT "ZEILE: "; 1000+Z;
70 READ V : Z=Z+1 : IF V=S THEN 85
                                           630 H=INT(D/16)
80 PRINT" PRUEFSUMMENFEHLER !";999+Z:STO
85 IF A<0 THEN END
                                           70
90 S=0 : A=0 : FRINT : NEXT : END
95:
96
97
                                           680 A$=A$+STR$(S)
  :
98
                                           KE 641,L
QQ
200 RFM ********************
210 REM * HEX-DATA-AUTOMATIK (VC 20 & C
64)
220 REM *
                                           READY.
230 REM *
          DATA-ZEILEN PROGRAMMIEREN
                                                               Listing »Hex-DATA-Automat«
```

```
START MIT RUN 200
260 REM ****************
500 INPUT "START-ADRESSE"; A
510 H=INT(A/256):L=A-H*256:POKE 640,H:PO
520 INPUT "END-ADRESSE ";E
530 H=INT(E/256):L=E-H*256:POKE 642,H:PO
540 POKE 2,1 : IF A>E THEN 500
560 A=PEEK (640) *256+PEEK (641)
570 E=PEEK (642) *256+PEEK (643)
590 DIM H$(20):FOR I=0 TO 9 : H$(I)=CHR$
                            : NEXT : Z=3
600 H$(I+10)=CHR$(I+65)
620 FOR I=1 TO 20 : D=PEEK(A) : S=S+D
                  : L=D-16*H
640 A$=A$+H$(H)+H$(L)+","
650 IF A=E THEN Z=2 : D=PEEK(2) : GOTO 6
660 A=A+1 : NEXT : D=PEEK(2) : POKE 2.D+
670 A$=STR$(999+D)+" DATA "+A$
690 H=INT(A/256):L=A-H*256:POKE 640,H:PO
700 POKE 631,19: POKE 632,13 : POKE 633,
710 POKE 198, Z : PRINT CHR$(147); A$
720 PRINT "RUN 560" : END
```

Die Programmzeile 100 setzt die Speicheradresse 2 auf Null. Anschließend wird der Wert dieser Adresse nach ZL geholt und die Adresse um eins erhöht. Der STR\$-Befehl wandelt den Wert ZL+1000 in einen String, und die Zeile 130 erweitert den String mit »DATA ABCDEF«. Die CHR\$-Anweisung löscht anschließend den Bildschirm und schreibt den String »1000 DATA ABCDEF« links oben auf den Bildschirm. Zuletzt wird in der zweiten Bildschirmzeile der Text »RUN 110« gedruckt.

Falls Sie nach RUN die Taste HOME drücken, steht der Cursor auf der Zeile »1000 DATA ABCDEF«. Drücken Sie nun die RETURN-Taste, dann wird die Zeile 1000 in das Programm aufgenommen. Der Cursor steht jetzt auf dem »RUN 110«. Drücken Sie jetzt erneut RETURN, so startet das Programm wieder, und es folgt der nächste Durchgang mit: 1001 DATA ABCDEF

**RUN 110** 

#### **TIPS & TRICKS**

Da im ersten Durchlauf der Wert in der Speicherzelle 2 um eins erhöht wurde, lautet die nächste Zeilennummer 1001. Nun könnten Sie wieder (in Handarbeit) HOME/RETURN/RE-TURN eingeben, doch - und jetzt wird's interessant - auch dies kann der Computer durchführen.

160 POKE 198,3

170 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13

Geben Sie nun RUN ein. Das Programm erweitert sich nun automatisch — ab der Nummer 1000 — um DATA-Zeilen.

Dies ist möglich, da alle Commodore-Computer mit einem Tastaturpuffer arbeiten. In diesem Zwischenspeicher, der beim VC 20 und C 64 ab der Adresse 631 beginnt, kann sich der Computer bis zu neun Tastatureingaben merken. Die Anzahl der Zeichen in dem Puffer steht in der Adresse 198

In der vorherigen Programmerweiterung wurde in der Zeile 160 der Wert 3 eingePOKEt. Der Computer meint anschließend, es seien drei Tastatureingaben erfolgt. Die POKE-Befehle in der Zeile 170 simulieren die Eingabesequenz HO-ME, RETURN, RETURN. Nach dem Programmende vergißt der Computer diese untergeschobenen Eingaben keineswegs, sondern führt sie nachträglich aus.

Aus der Zeit des legendären PET 2001 stammt noch die Bezeichnung »selbsterhaltendes Programm«. Na ja, aber so hatte das Kind wenigstens einen Namen.

Leider hat das beschriebene Verfahren den Nachteil, daß der Computer, sobald er sich selbst die Zeile einprogrammiert, die Variablen löscht. Aus diesem Grund müssen Sie wichtige Werte vor dem Programmabbruch durch POKE sichern und beim Neustart mit PEEK zurückholen. In dem vorherigen Testprogramm wurde beispielsweise der Zähler für die Zeilennummer mit der Adresse 2 weiter gegeben.

Das Programm »HEX-DATA-Automatik« arbeitet im Prinzip genau nach dem zuvor beschriebenen Verfahren. Die Umwandlungsroutine wird mit RUN 200 gestartet. Das Programm fragt dann nach der Anfangs- und Endadresse des Maschinenprogramms und wandelt es anschließend in DATA-Zeilen um. Diese haben das folgende Format:

1000 DATA 01,02,03,04,05,... ,20, 1234

1001 DATA 11,12,13,14,15,... ,40, 5678

1002 DATA ...

Nach jeweils 20 Hexadezimal-Daten folgt immer eine Prüfsumme.

Anschließend müssen Sie die DATA-Routine (200-720) löschen und den Schleifenzähler in Zeile 30 anpassen. Falls das Programm veröffentlicht werden soll, können Sie zusätzlich ein Copyrightstatement hinzufügen.

Für diesen Zweck wurde diese Routine auch ursprünglich erstellt. Die Zeilen 10-90 wandeln die Hex-Zahlen wieder um und schreiben das Maschinenprogramm in den entsprechenden Speicherbereich zurück (Zeile 30 beachten).

Das Programm kann in dieser Form sehr leicht abgetippt werden, da Prüfsummenfehler wie folgt angezeigt werden:

**ZEILE 1000** 

**ZEILE 1001** 

**ZEILE 1002** 

ZEILE 1003 PRÜFSUMMENFEHLER!

BREAK IN 80

Anschließend müssen nur 20 Daten überprüft werden, so daß auch längere Basic-Lader vergleichsweise schnell und fehlerfrei abgeschrieben werden können.

(Heino Velder/ev)

#### Dem »Springvogel« auf die Sprünge geholfen

```
59310 READ H:IF NOO THEM 59340
59320 A=A+N:I=I+1
59330 POKE I,N GOTO 59310
59340 IF IKO953 THEN PRINT"FALSCHE DATA-ZAHL IN 59400 FF. DIFF. ":1-953 STOF
59350
      IF AC15594 THEN PRINT"DATA-ERROR IN 59400 FF. DIFF.: ":A-15594:STOP
59360 SYS 828
59400 DATA 120,169, 75,141, 20,
                                  3,169
             3,141;
59410 DATA
                    21, 3,88,96,
                                    10
                    53, 133,
59420 DATA
            70,169,
                              1,206.
59430 DATA
                    32,169)
             3,208,
                              2,141
59440 DATA
             3,162,
                      8,189,
                             71,226,
                                     24
59450 DATA
          106,144,
                    2, 9,128,157)
59460 DATA
           226,189,
                    79,226, 24, 42,105
59470 DATA
             0,157,
                   79,226,202,208,231
59480 DATA
           172, 88,226,162, 0,189
59490 DATA
           226,157, 88,226,232,224
           208,245,140, 95,226,172,103
59500 DATA
           226,169; 95,226,157; 96,226
59510 DATA
59520 DATA
           202,208,247,140, 96,226,206
            74, 3,208, 24,173,137,226
59530 DATA
59540 DATA
           208,
                 6,162, 70,169,126,208
59550 DATA
             4,162, 15,169, 0,141,137
59560 DATA
           226,141,142,226,142
59570 DATA
           169, 55,133, 1, 76, 49,234
59580 DATA
READY.
```

Der »Springvogel« sieht sich ja zahlreichen Unannehmlichkeiten ausgesetzt, die recht aktiv versuchen, seinen Sprüngen ein Ende zu setzen. Aber Bänder und Aufzüge transportieren ihn, ohne daß sie sich selbst bewegen, und warum sind eigentlich die Fallen so tödlich?

Wer hier Alternativen haben möchte, braucht nur das Programm um die nebenstehenden Zeilen zu erweitern: Einfach »Springvogel« laden, Ergänzung dazutippen, abspeichern (!),

Die zusätzliche Bewegung auf dem Bildschirm dürfte den Springvogel noch etwas attraktiver machen: Bänder und Aufzüge bewegen sich nun tatsächlich, und die Fallen zwinkern zumindest diskret. Erreicht wird das durch ein kleines Maschinensprachprogramm im Kassettenpuffer, das im Interrupt mitläuft und systematisch die betreffenden Zeichen im neuen Zeichensatz ändert. Die Geschwindigkeit von Bändern und Aufzügen wurde, soweit möglich, der des Vogels angepaßt. Wen dabei das Rasen der Aufzüge nervös macht, der braucht nur den dritten DATA-Wert in Zeile 59430 (32) in 66 und den Kontrollwert in Zeile 59350 (15594) entsprechend in 15628 zu ändern.

## Joystick-Abfrage in Theorie und Praxis

Wenn der Joystickanschluß für Sie »ein Buch mit sieben Siegeln« ist, so wird Ihnen dieser Artikel für den VC 20 weiterhelfen. Doch auch die »Profis« werden einige wichtige Informationen finden.

Ein Joystick besteht aus vier Schaltern, die im rechten Winkel zueinander angeordnet sind. Der Handgriff erlaubt neun abfragbare Positionen:

- eine Position mit allen Schaltern offen: Griff in Ruhe
- vier Positionen mit je einem Schalter geschlossen: Griff in Nord, Süd, Ost, West
- vier Positionen mit zwei Schaltern geschlossen: Griff in Nordost, Südost, Südwest, Nordwest

Ein zusätzlicher »Feuerknopf« hat einen eigenen Schalter. Grafisch sieht das so aus:

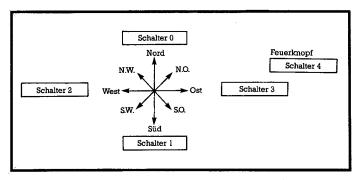

Jeder der fünf Schalter ist mit je einer Leitung von zwei speziellen integrierten Bausteinen mit dem Namen »VIA 6522« (Versatile Interface Adapter) verbunden. Diese sind, wie der Name andeutet, programmierbare Adapter für die Ein- und Ausgabe (also auch für den Joystick).

Leider sind die fünf Schalter etwas ungleichmäßig auf die beiden VIAs verteilt:

- -- Schalter 0, 1, 2 und der Feuer-Schalter 4 verwenden VIA 1
- Schalter 3 verwendet VIA 2

Der Kontakt des Joysticks mit den VIAs und damit mit dem VC 20 wird durch zum Teil Ihnen schon bekannte Registerzellen geregelt, welche folgende Adressen haben:

- Ein-/Ausgabe-Register A des VIA 1: 37137
- Ein-/Ausgabe-Register B des VIA 2: 37152

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß jeder VIA noch ein zweites E/A-Register hat, nämlich:

- E/A-Register B des VIA 1: 37136
- E/A-Register A des VIA 2: 37153

Für den Joystick brauchen wir diese jedoch nicht.

Die einzelnen Leitungsanschlüsse der Joystick-Schalter sind:

- Schalter 0 ... Bit 2 von 37137
- Schalter 1 ... Bit 3 von 37137

- Schalter 2 ... Bit 4 von 37137
- Schalter 4 ... Bit 5 von 37137
- Schalter 3 ... Bit 7 von 37152

Ich habe gesagt, daß 37137 und 37152 Ein- und Ausgaberegister sind, das heißt wir können sie in beiden Richtungen benützen.

Die Entscheidung darüber liegt in je einem zugeordneten »Daten-Richtungs-Register«.

- Dem E/A-Register 37137 ist das DR-Register 37139 zugeordnet.
- Dem E/A-Register 37152 ist das DR-Register 37154 zugeordnet.

Dieses Arrangement erlaubt, jede einzelne Leitung eines E/A-Registers separat auf Ein- oder Ausgabe zu schalten, völlig unabhängig voneinander.

Das geht so:

Sobald in einem Bit des DR-Registers eine 1 steht, ist die entsprechende Leitung des E/A-Registers auf Ausgabe geschaltet, bei einer 0 auf Eingabe.

Im Bild unten habe ich die notwendigen Bitmuster in die beiden DR-Register eingezeichnet.

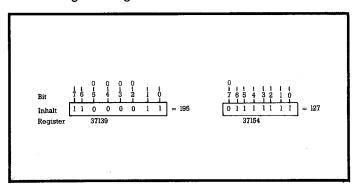

Im Register 37139, an dem ja vier Schalter hängen, wäre die hineinzuPOKEnde Zahl 195. Da aber während der Joystick-Abfrage dieses Register für nichts anderes verwendet wird, setzen wir ruhig das ganze Register auf 0.

10 POKE 37139.0

Beim Register 37154 ist die Lage anders, da das zugehörige E/A-Register 37152 zur Tastaturabfrage verwendet wird. Da müssen wir die Auswahl der Leitung schon genau machen. 20 POKE 37154,127

Während der Joystick-Abfrage funktionieren die Tasten in der Spalte 127 der 8 x 8-Matrix nicht.

Zeile 10 und 20 »initialisieren« die Joystick-Abfrage.

Ein Experimentier-Programm zum Testen, was jetzt bei der Bewegung des Joysticks stattfindet, ist ganz einfach: 30 PRINT PEEK(37137);PEEK(37152)

40 GOTO 30

Am Ende empfiehlt es sich, die volle Tastatur wieder einzuschalten mit

POKE 37154,255

In einem Programm können Sie also einfach die Werte in den beiden Adressen der Zeile 30 (mit IF ... THEN) abfragen.

Zur Vermeidung von eventuellen Störungen durch die Mehrfachfunktionen der Register ist es aber empfehlenswert, die einzelnen Bits direkt abzufragen. Das sieht dann so aus:

10 POKE 37139,0 20 POKE 37154,127 30 IF PEEK(37137) AND 4 THEN.... (Schalter 0) (Schalter 1) 40 IF PEEK(37137) AND 8 THEN.... 50 IF PEEK(37137) AND 16 THEN..... (Schalter 2) (Schalter 4 = Feuer-60 IF PEEK(37137) AND 32 THEN.... knopf) AND 128 THEN ..... (Schalter 3) 70 IF PEEK(37152) 80 POKE 37154,255

(Helmuth Hauck/rg)

# Unterbrechen Sie mich bitte!

Im Gegensatz zum Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen, wo jemanden zu unterbrechen als plumpe Unhöflichkeit eingestuft wird, ist dies einem Computer gegenüber nicht nur ein beliebtes, sondern sogar erwünschtes Verfahren effektvoller Programmgestaltung. Für die meisten Anwender aber sind solche, »Interrupt« genannte, Methoden — leider — mehr oder weniger »Böhmische Dörfer«.

Anhand der vielseitigen Hardware des Commodore 64 wollen wir nun einmal den Schleier des Geheimnisses ein wenig lüften, Ihnen mit einem Demonstrationsprogramm einige Anwendungsbeispiele zeigen und Sie auf Ihrem Bildschirm kein blaues, aber ein buntes Wunder erleben lassen.

Wenn Sie Ihren C 64 einschalten, und der Cursor blinkt, dann haben Sie bereits einen Interrupt erzeugt. Es handelt sich dabei um eine gezielte Programmunterbrechung, die auf ein bestimmtes Ereignis fixiert ist, so zum Beispiel den Inhalt einer Speicherstelle. Tritt der erwünschte Zustand ein, so räumt die Hardware diesem Vorgang Priorität vor allen anderen Aufgaben ein. Gleich was der Computer im Augenblick macht, er wird unverzüglich seine Tätigkeit einstellen und ein spezielles Unterprogramm abarbeiten, das ihm zuvor als Interruptroutine deklariert wurde. Im Betriebssystem-ROM befindet sie sich von Adresse \$EA31 (dezimal 59953) bis \$ECB8 (60600). Hier wird etwa 60mal in jeder Sekunde geprüft, ob eine — und falls ja, welche — Taste gedrückt wurde; hier wird das Blinken des Cursors erzeugt und der Motor der Datasette ein- oder ausgeschaltet. Wenn der Interrupt beendet ist, setzt der Computer die Bearbeitung des laufenden Programms exakt an der Stelle fort, an der er sich vor Eintritt des Interrupts gerade befand. Gewöhnlich merkt man von solchen Intermezzi nichts, weil der Prozessor eine ungeheure Geschwindigkeit entwickelt, deren Arbeitstakte sich bereits im Bereich von Mikrosekunden (millionstel Sekunden) bewegen.

Noch eine andere Einrichtung der von Ihnen benutzten Geräte ist mit extremer Schnelligkeit ausgestattet: Der Elektronenstrahl, der vor Ihren Augen 25mal in jeder Sekunde ein neues Bild auf die Mattscheibe zeichnet. Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen wollen wir aus solchen Voraussetzungen einen Wettstreit der Systeme entwickeln und den Computer gegen den flotten Strahl antreten lassen. Unglaublich, werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, aber warten Sie ab! Möglich ist das nämlich, weil der für die Bildorganisation zuständige Video-Interface-Controller (VIC) stets genau darüber »im Bild« ist, welche Rasterzeile des Monitorbildes augenblicklich geschrieben wird. Das ist die Bedingung dafür, daß auf dem Schirm auch ein Bild im geordneten Zusammenhang wiedergegeben wird. Der VIC, dessen Register unter den Adressen 53248 (\$D000) bis 53294 (\$D02E) erreichbar sind, führt in der Speicherzelle 53266 (\$D012) Buch über die jeweilige Zeilennummer. Darüber war schon einmal zu lesen, daß es unsinnig wäre, dort etwas hineinzuschreiben, weil man den Elektronenstrahl der Bildröhre gar nicht steuern könne. Und das ist nur zum Teil richtig, denn steuern können wir den Strahl nicht, wohl aber können wir ihn steuern lassen.

Dafür ist besagtes Register — wie übrigens viele andere auch — mit einer Doppelfunktion ausgerüstet. Abhängig von der jeweiligen Zugriffsart, Lesen oder Schreiben (PEEK oder POKE), erreicht man unter derselben Hausnummer verschiedene Adressaten. Wird das Register gelesen, so erfährt man die gerade bearbeitete Rasterzeile, wird es beschrieben, bleibt der übermittelte Wert gespeichert und dient dem internen Vergleich, ob er mit der aktuellen Zeile identisch ist. Wenn dieser Fall eintritt, so reagiert die Hardware selbständig darauf und erzeugt einen Interrupt — falls ein solcher vorgesehen war. Zuvor muß dem Computer nämlich noch mitgeteilt werden, daß dies ein Interruptauslöser sein soll. Die Anmeldestelle ist die Adresse 53274 (\$D01A), das Interrupt-Masken-Register.

Diese Speicherstelle korrespondiert ständig mit ihrem Nachbarn 53273 (\$D019), dem Interrupt-Request-Register. Ist die vorgewählte Rasterzeile erreicht, signalisiert 53266 dieses Ereignis durch Kippen des Bits 0 im Request-Register: Es nimmt den Wert 1 an. Ist Bit 0 auch in der Maske gesetzt, wird der Interrupt-Pin des VIC aktiv und löst die Unterbrechung aus. Im Demo-Programm schreiben wir zu diesem Zweck eine 1 in die Maske, und fortan gilt für uns die Gesetzmäßigkeit, daß Bildhintergrund und -rand unifarben dargestellt werden, nicht mehr. Wir ändern nämlich ab einer beliebigen Rasterzeile die Bildfarben, um sie einige Zeilen weiter abermals umzuschalten. Da das schneller vor sich geht, als das träge menschliche Auge es registrieren kann, resultiert daraus kein wirres Flackern, sondern ein konstantes mehrfarbiges Bild, das im Extremfall (siehe Beispiel »Regenbogen«) sogar alle 16 möglichen Farben des Randes und Hintergrunds gleichzeitig wiederzugeben in der Lage ist.

Noch aber funktioniert der neue Interrupt nicht, denn der C 64 weiß noch nichts von unserem Programmsegment, mit dem wir den Farbwechsel vornehmen wollen. Dazu müssen wir ihm die Adresse der Routine im Interrupt-Vektor ab Speicherstelle 788 (\$0314) hinterlegen: Lowbyte in 788, Highbyte in 789. Aber auch jetzt wird das Ergebnis immer noch nicht unseren Erwartungen entsprechen, da uns laufend der immer noch aktivierte Systeminterrupt in die Quere kommt und nach der Vektorenänderung ebenfalls in der neuen Routine unkontrolliert arbeitet. Dieser Interrupt stammt aus einer ganz anderen Quelle, vom Complex-Interface-Adapter (CIA), auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Softwaremäßig können wir ihn durch Setzen der Interruptflagge (SEI) nicht unterbinden, weil damit auch der ebenfalls maskierbare Rasterzeilen-Interrupt abgeschaltet würde. Zwei Möglichkeiten gibt es, das Problem zu lösen: Der CIA-Interrupt wird belassen, muß dann aber zu Beginn der Interrupt-Routine abgefragt (zum Beispiel durch Prüfen des Bits 0 im Request-Register 53273) und gegebenenfalls durch eine Umleitung über Sprungbefehle unschädlich gemacht werden, oder er wird eliminiert durch Schreiben des Wertes 127 in die Speicherstelle 56333 (\$DCOD). Weil wir in unserem Demo-Programm weder Cursor-Blinken noch die Tastaturabfrage benötigen, entscheiden wir uns für letztere und löschen gleich zu Programmbeginn (siehe Assembler-Listing) den CIA-Interrupt völlig.

Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Elektronenstrahl auf allen Seiten ein Stück über den Rand des auf dem Monitor sichtbaren Bildes hinausschreibt. Dadurch entstehen Zeilennummern bis 280, so daß von Register 53266 aus bei einem Überlauf ein Highbyte nach Bit 7 des Registers 53265 übertragen werden muß. In dieser als »SCREEN« definierten Speicherstelle liegen allerdings auch einige andere Funktionen, die gegebenenfalls durch eine logische OR-Verknüpfung be-

```
Basic-Lader von »Rasterzeilen-Interrupt«
5 RUN100
[10] 宋本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
15
         RASTERZEILEN-INTERRUPT
20
  ŵ,
25
  ψ.
                                      #
30
  *
             (BASIC-LOADER)
35
  4
                DEMO-PROGRAMM
40
  4
           EIM
45
  .
50
   *
         FUER DEN
                   COMMODORE 64
55
                                      ÷
60
   *
            VON HELMUT WELKE
                                      4
   *
65
                                      *
70
   \frac{1}{2}
            MOEHNESTRASSE 26
75
   津
                                      *
80 *
            5760
                   ARMSBERG 1
                                      4
85
   *
90
   *
           TEL. (02932) 23627
                                      *
95
   +
99 南北南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南
100
110 PRINTCHR$(147)"LOADING":AD=49152
120 READX: IFX<0GOTO300
130 POKEAD,X;AD=AD+1:S=S+X:GOTO120
200
300 IFAD=49737ANDS=64373THENSY849152
500 PRINT PRINT"DATAS FEHLERHAFT"
600
700
890
1000 DATA 32,68,229,169,127,141,13,220
1010 DATA 141,4,220,141,5,220,162,0
          142,26,208,202,134,251,169
1020 DATA
1030 DATA 11,141,17,208,133,253,169
1040 DATA 14,141,33,208,133,254,169
1050 DATA 44,160,193,141,20,3,140,21
1060 DATA 3,160,1,140,18,208,140,26
1070 DATA 208,136,169,25,32,21,193,166
1080 DATA 254,169,2,32,21,193,232,134
1090 DATA 254,224,200,144,244,166,253
1095
1100 DATA 169,2,32,21,193,232,134,253
1110 DATA 224,115,144,244,162,7,160
1120 DATA 13,24,32,240,255,169,200,160
     DATA 193,32,30,171,169,150,160
     DATA 0,32;21,193,169,27,141,17
1140
     DATA 208,169,200,32,21,193,140
1150
1160 DATA 26,208,140,32,208,32,68,229
1170 DATA 162/4/142/33/208/160/3/24
1180 DATA 32,240,255,169,254,160,193
1190 DATA 32,30,171,169,30,160,0,32
1195
1200 DATA 21,193,169,88,160,193,141
1210 DATA 20,3,140,21,3,162,25,134,253
1220 DATA 142,18,208,173,25,208,141
1230
     DATA 25,208,160,1,140,26,208,136
     DATA 169,2,32,21,193,232,134,253
1240
1250 DATA 224,170,144,244,169,100,32
1260 DATA 21,193,32,68,229,140,26,208
     DATA 169,115,160,193,141,20,3,140
1270
     DATA 21,3,173,25,208,141,25,208
1280
     DATA 160,0,132,251,200,140,18,208
1290
1295
1300 DATA 140,26,208,169,0,32,21,193
1310 DATA 169,15,141,134,2,162,3,24
1320 DATA 32,240,255,169,221,160,193
```

```
1330 DATA 32,30,171,169,20,160,0,32
1340 DATA 21,193,206,134,2,16,237,169
1350 DATA 1,168,32,21,193,76,0,192,141
1360 DATA 6,220,140,7,220,169,17,141
1370 DATA 14,220,169,89,141,15,220,173
1380 DATA 15,220,74,176,250,96,165,251
1390 DATA 240,9,16,15,169,0,170,164
1395
1400 DATA 253,208,14,169,2,162,1,164
1410 DATA 254,208,6,169,7,162,255,160
1420 DATA 1,134,251,140,18,208,141,32
1430 DATA 208,173,25,208,141,25,208
1440 DATA 76,129,234,173,33,208,73,2
1450 DATA 168,41,2,240,6,165,253,24
1460 DATA 105,21,44,165,253,141,18,208
    DATA 140,33,208,76,79,193,198,251
1470
    DATA 166,251,16,4,162,15,134,251
1480
1490 DATA 189,152,193,72,188,184,193
1495
1500 DATA 189,168,193,170,104,142,18
1510 DATA 208,140,17,208,141,32,208
1520 DATA 141,33,208,76,79,193,4,11
1530 DATA 5,9,3,10,1,14,7,15,2,13,0
1540 DATA 8,6,12,1,11,254,235,219,203
1550 DATA 179,162,138,122,106,82,75
1560 DATA 59,51,33,27,155,27,27,27,27
1570 DATA 27,27,27,27,27,27,27,27
1580 DATA 27,14,8,31,196,69,77,79,45
    DATA 208,82,79,71,82,65,77,77,17
1590
1595
1600 DATA 17,17,17,17,13,29,29,29,29
1610 DATA 29,29,29,29,29,210,193,211
1620 DATA 212,197,210,218,197,201,204
1630 DATA 197,206,45,201,78,84,69,82
1640 DATA 82,85,80,84,0,156,213,78,68
1650 DATA 32,78,85,78,32,32,32,32,17
1660 DATA 17,17,83,69,72,69,78,32,211
1670 DATA 73.69.32,32,32,32,17,17,17
1680 DATA 78,79,67,72,32,68,69,78,13
1690
     DATA 17,17,17,17,17,29,29,29,29
1695
    DATA 29,29,29,29,29,29,210,160
1700
     DATA 197,160,199,160,197,160,206
1710
     DATA 160,194,160,207,160,199,160
1720
1730 DATA 197,160,206,0
1740 DATA -1
READY.
```

rücksichtigt werden müssen. Das Demo-Programm verwendet diese Funktionen indem durch Löschen des Bits 4 der Bildschirm ausgeblendet wird, so daß auf dem Schirm nur noch ein ganzflächiger Rand erscheint, obwohl auch weiterhin Texte auf den jetzt unsichtbaren Hintergrund ausgegeben werden können. Beispiel: POKE 53265, PEEK (53265) AND 255-16 läßt den Hintergrund verschwinden, POKE 53265, PEEK (53265) OR 16 zaubert ihn dann wieder herbei.

Der Rasterzeilen-Interrupt ist eine Spezialität des C 64, die ihn zu einem äußerst vielseitigen Gerät macht. Die Programmier-Profis der Videospiel-Produzenten benutzen ihn nicht allein dafür, oben blauen Himmel und unten braune Erde darzustellen, sondern auch, um ein nur partielles Scrolling zu erzielen, um Text und hochauflösende Grafik zu mischen, um gleichzeitig normale und Multicolorzeichen zu benutzen und und und... Aber damit erschöpfen sich die Interruptmöglichkeiten des Commodore 64 noch nicht. Bit 1 (Wert = 2) der Mas-

ke in 53274 erzeugt einen Interrupt, wenn ein Sprite Berührung mit einem Zeichen hat, Bit 2 (Wert = 4) wenn Sprite mit Sprite zusammenstößt, Bit 3 (Wert = 8) wenn ein Impuls vom Lightpen kommt, oder der Feuerknopf eines am Controlport 1 angeschlossenen Joysticks gedrückt wird und schließlich Bit 7 (Wert = 128), wenn eines der genannten Ereignisse eingetreten ist

Und dann ist da noch der bereits genannte CIA-Interrupt, der von einem gleich doppelt vorhandenen Baustein stammt. Beiden sind jedoch im C 64 teilweise unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. CIA 1 hat die Basisadresse 56320 (\$DC00), CIA 2 eine solche von 56576 (\$DD00). Hier erfolgt beispielsweise die Tastaturdekodierung, die Abfrage von Joysticks, Paddles und Lightpen, die serielle Datenübertragung zu einer Schnittstelle, hier befinden sich die Echtzeituhren und die Timer. Wenden wir uns letzteren in CIA 1 zu.

Der Timer ist ein 16-Bit-Zählregister, das nach dem Starten ohne weiteres Zutun mit einer konstanten Geschwindigkeit dekrementiert, das heißt jeweils um 1 abwärts gezählt wird. Durch die zuvor beim VIC schon erwähnte Doppelfunktion besteht die Möglichkeit, den Timer ab einem bestimmten Wert zählen zu lassen: Lesen der Adresse 56324 (\$DC04) liefert den aktuellen Stand des Lowbytes, Hineinschreiben den Startwert des Timers, ebenso beim Highbyte unter der Adresse 56325. Auf diese Weise wird der Systeminterrupt erzeugt, da der Computer in der Initialisierungsphase den Timer mit dem Wert 16421 (= 37 low und 64 high) lädt. Wenn der Timer über Null hinauszählt und damit einen sogenannten Unterlauf erzeugt, wird das durch Setzen des Bits 0 im Interrupt-Control-Register 56333 (\$DC0D) signalisiert. Auch dieses arbeitet wieder doppelt: Lesen ergibt die Interruptanforderung, ein Schreibzugriff erzeugt die Maske, die darüber entscheidet, welches Ereignis Interruptauslöser sein soll. Besondere Beachtung beim Beschreiben des Registers verdient Bit 7, das darüber bestimmt, ob die nachfolgend gesetzten Bits 6 bis 0 in der Maske gesetzt oder gelöscht werden. Alle übrigen bleiben unangetastet. Deshalb löscht 127 (Bit 7 nicht gesetzt!) im Demo-Programm sämtliche Maskenbits (siehe Bitmuster im Assembler-Listing, Zeile 1010), deshalb setzt 129 (Bitmuster 10000001) das Bit 0 der Maske und schaltet damit auf Interrupt durch den Timer. Erzeugen Sie doch einmal im Direktmodus auf dem Bildschirm ein längeres Zählintervall durch Heraufsetzen des Timer-Highbytes: POKE 56325, 255 läßt den Cursor sehr träge werden, POKE 56325, 5 versetzt ihn in nervöses Flattern.

Dieser Timer besitzt einen Zwillingsbruder mit den Adressen 56326 und 56327, der nicht nur gleichartig konstruiert ist und ebenfalls eigenständig einen Interrupt auf Bit 1 des Control-Registers erzeugen kann, sondern sich auch mit dem Timer A koppeln läßt. Beide Timer können nämlich auf verschiedene Taktquellen gelegt, unterschiedlich getriggert werden. Im Demo-Programm nutzen wir das aus, indem wir Timer A Systemtakte zählen lassen (Bit 5 des Registers 56334 gelöscht — Standardeinstellung), Timer B hingegen nur die Unterläufe von Timer A durch Setzen des Bits 6 im Register 56335. Dadurch erhalten wir einen 32-Bit-Zähler, der beliebige Zeitverzögerungen ermöglicht, eleganter als mit jeder ausschließlich softwaremäßig realisierten Warteschleife, weil die Timer von keinem Interrupt unterbrochen werden.

In der Warteschleife des Demo-Programms (Listing ab Zeile 9010), die als Subroutine angelegt ist, wird mit den Timern kein Interrupt erzeugt, sondern lediglich eine Zeitverzögerung erzielt. Dazu wird zunächst Timer B mit den vom Hauptprogramm im Akku und im Y-Register übergebenen Werten geladen, während Timer A konstant mit einem mittleren Wert arbeitet. Dann werden beide gestartet durch Setzen des Bits 0 im Register 56334 für Timer A und 56335 für Timer B. Aus Zeile 9030 des Listings ist ersichtlich, daß Bit 3 für Timer A gelöscht ist, was Continuous- oder Dauerbetrieb zur Folge hat.

Jedesmal, wenn der Timer einen Unterlauf hat, lädt er umgehend wieder den zwischengespeicherten Startwert und beginnt erneut zu zählen. Den anderen schalten wir hingegen auf One-Shot (Zeile 9050), einen »Einzelschuß«. Bei einem Unterlauf lädt er zwar wieder den Startwert, bleibt aber stehen, wodurch sein Start/Stoppbit automatisch gelöscht wird. Wir prüfen dies, indem wir Bit 0 logisch nach rechts ins Carry verschieben, wo es bequem mit einem Branchbefehl untersucht werden kann. Erst der One-Shot-Betrieb des Timers B stellt sicher, daß ein Unterlauf auch erkannt wird, weil er im Dauerbetrieb vorübergehen könnte, während sich der Prozessor im Interrupt befindet. Außerdem verlangt ein gesetztes Bit 4 in der Warteschleife für beide Timer Force-Load, einen unbedingten Ladevorgang. Unabhängig davon, ob der Timer gerade läuft oder nicht, wird der Startwert geladen. Mit einem gelöschten Bit 4 kommt ein neuer Startwert erst dann zum Tragen, wenn er nach dem nächsten Unterlauf geladen wird.

Neben den Unterläufen der beiden Timer kann das Control-Register 56333 auf Bit 2 auch einen Interrupt erzeugen bei Übereinstimmung der Echtzeituhr 56328 bis 56331 mit einer vorgewählten Alarmzeit, auf Bit 3 durch ein volles oder leeres Schieberegister (56332) und auf Bit 4 durch den Impuls einer externen Signalquelle. Ein gesetztes Bit 7 zeigt hier an, daß mindestens eines der gesetzten Bits auch in der Maske gewählt ist, also ein Interrupt stattfindet. Das Interrupt-Flag wird aber bereits durch Lesen des Registers gelöscht.

Diese Kurzabhandlung vermag nur ansatzweise darzustellen, wie flexibel das Instrumentarium ist, das hier dem Anwender zur Verfügung steht. Speziell die zahlreichen Interruptmöglichkeiten verlangen geradezu nach Anwendung, wobei wir abschließend auf eine bisher nicht erwähnte noch zu sprechen kommen müssen. Denn das Demo-Programm läuft in einer Endlosschleife, die nicht ohne weiteres abgebrochen werden kann. Außerdem wird ja durch den lahmgelegten Systeminterrupt ohnehin kein Tastendruck mehr erkannt. Den Ausweg aus diesem Dilemma, haben die Konstrukteure geschaffen, als sie den sogenannten NMI erfanden. Das ist die Abkürzung für nicht maskierbarer Interrupt, eine hardwareseitige Unterbrechungsmöglichkeit mit so hoher Priorität, daß selbst ein gesetztes Interruptflag keine Rolle spielt. Wir können den NMI auslösen, indem wir die STOP-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf die RESTORE-Taste klopfen. Und schon ist alles wieder normal: Bild und Interrupt. Sie können zwar gleich wieder mit SYS 49152 ins Demo-Programm starten, doch vielleicht lassen Sie sich selbst einmal etwas einfallen. Nur zu -unterbrechen Sie doch Ihren Commodore 64 bitte mal ...

(Helmut Welke/aa)

|                  |           | laschinensprach | e-Programm |
|------------------|-----------|-----------------|------------|
| »Rasterzeilen-lı | nterrupt« |                 |            |
| CHRCOL           | 0286      | CLEAR           | E544       |
| COLOR            | C198      | CRA             | DC0E       |
| CRB              | DCOF      | EXIT            | C147       |
| FLAG             | 00FB      | GETPAR          | C17D       |
| GOLD             | C141      | GRUND           | D021       |
| HIGH             | C1B8      | ICR             | DCOD       |
| INIT             | C000      | INTRO           | C1C8       |
| IREQU            | D019      | IRMASK          | D01A       |
| IRQ1             | C12C      | IRQ2            | C158       |
| IRQ3             | C173      | IRQOFF          | EA81       |
| LINE             | 00FD      | LOOP1           | C03E       |
| LOOP2            | C04C      | LOOP3           | COB7       |
| LOOP4            | C0F9      | LOW             | C1A8       |
| NAME             | C1DD      | OBEN            | C168       |
| PLOT             | FFF0      | PRINT           | AB1E       |
| RAND             | D020      | RASTER          | D012       |
| ROT              | C139      | SCREEN          | D011       |
| TEXT             | C1FE      | TIME            | C115       |
| TIMERA           | DC04      | TIMERB          | DC06       |
| VECTOR           | 0314      | WAIT            | C125       |

```
Assemblerlisting des »Rasterzeilen-Interrupt«
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zellen-interrupt

CBCs a9 72

CBCs a9 73

CBCs a9 79

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        #Cirq3
#Dirq3
vector
vector+1
irequ
irequ
                                                                                                                                        RASTERZEILEN-INTERRUPT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ein Demo-Programm füer dem COMMODORE 64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1946:
1956:
1976:
1976:
1986:
1996:
2010:
2010:
2056:
2056:
2056:
2056:
2056:
2156:
2156:
2156:
2156:
2156:
2156:
2156:
2156:
2156:
                       von Helmut Welke, Moehnestrasse 26, 5760 Arnsberg 1, Telefon (02932) 23627
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              #0
fla9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          raster
irmask
#0
time
#15
chrcol
#3
                                                                                                                                                                                                       ***** ASSEMBLERLISTING *****
 Pasa 2
30:
                                                     c000
                                                                                                                                                                                                                                  .oPt P1/00
                                                       c000
                                                                                                                                                                                                                                  *= $c000 /startadresse 49152
                                                                                                                                                                                                                                                                     #c000 startadresse 49152

#e544 bildschirm losschen
#dc00413 internupt-control-register
#d000426 internuptmaske
#d000426 ifarbe bildmand
| rand+1 | /farbe bildmindscheurregister
#d000426 | farbe bildmindscheurregister
#d000417 | bildschirm-steuerregister
#d00041 | bildschirm-steuerregister
#d00041 | internut-sprungadresse
#d00044 | if-bilt-zachler
#d00044 | if-bilt-zachler
#d00044 | if-bilt-zachler
#d00041 | fireie speicherstelle
#fort | steuerregister timer b
#for | freie speicherstelle
#fransk-1 | internupt-register
#ea81 | rueckkehr vom internut
#fff0 | furson settem/holen
#able | string ausgeben
#0286 | jaktuelle zeichenfarbe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Plot
#Chame
#Dhame
Print
#20
#0
time
chrcol
loop4
#1
 100
110
120
130
140
150
160
170
                                                         c000
                                                                                                                                                                  clean
                                                                                                                                                                ich
irmask
rand
screen
raster
vector
timera
timerb
flag
cra
crb
line
line
irequ
irqoff
plot
chrcol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       itext aus9eben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /farbe = 1
/weiter bis einschl. 8 (≃schwarz)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      time
init : ;auf ein neues
 218
229
239
249
259
269
279
289
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /
;*** warteschleife ***
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c115 8d 96 dc time
c118 8c 97 dc
c118 8c 97 dc
c116 8d 9e dc
c120 89 ed
c122 8d 9f dc
c125 8d 9f dc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sta timerb (zaehler low
sty timerb+1 (und high laden
lda #X90010001 (Force-load/continuous/systemtakt
sta cra (timer a starten
lda #X01011001 (Force-load/cone-shot/takt timer a
sta crb (timer b starten
lda crb (b-control lesen
lsr (b) timer starten
lsr (b) timer starten
lsr (b) timer starten
lsr (b) timer starten
bcs wait (timer b laeuft noch
rts (zurueck wenn aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9010:
9020:
9030:
9040:
9050:
9060:
9070:
9090:
9090:
                                                                                                                                                                       )
|| *** Programmvorbereitung ***
                                                   ****
0900 20 44 e5 init
0903 a9 77
0905 80 80 40 dc
0908 80 84 65 dc
0908 82 85 dc
0908 82 85 dc
0910 8e la d0
0913 0a
0914 86 fb
0916 80 11 d0
0916 87 fd
0916 49 66
0916 89 61 60
0918 86 61 60
0918 86 61 60
0918 86 61 60
                                                                                                                                                                                                                                                                     clear
#X91111111 :alle interruptmoe9lichkeiten
icr ;loeschem
timera ;zaehlwerk auf
timera+1 ;32639 einstellen
#0
irmask ;kein vic-interrupt
                                                                                                                                                                                                                                sta timera ; zaehluerk auf

sta timera+! ;32639 einstellen

ldx #0

stx irmask ;kein vic-interruft

dex

stx fla9 ;zaehler

lda #11

sta screen ;bildschirm ausblenden

sta line ;zuischemsPeicher zeile

lda #14

thellblaue farbe

sta grund

sta line+1 ;wie 1110
     1040
1040
1050
1060
1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;
;*** interruPt-routinen ***
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c12c a5 fb c12e f0 69 c130 18 6f c132 a9 68 c134 aa c135 a4 fd c137 d8 6e c139 a9 62 c13b a2 81 c13d a4 fe c13f d8 6f c141 a3 67 c143 a2 ff c145 a8 6f b c146 a2 61 2 68 c146 a2 61 2 68 c156 6b c157 a6 6b c155 a6 81 2 68 c155 ac 81 2 68 c1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 lda fla9 )sektorenfla9
be9 not
bpl 9old
lda #8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1080:
1090:
1100:
1110:
1120:
1130:
1140:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 not
                                                                                                                                                                           ,
;*** interruPt~beisPiel bundesfla99e ***
                                                 ###

6024 a9 2C

6026 a0 c1

6028 3d 14 03

6028 3d 14 03

6028 a0 01

6030 8c 12 d0

6033 8c 12 d0

6033 8c 12 d0

6033 8c 12 d0

6033 8c 12 d0

6034 20 15 c1

6044 20 15 c1

6044 20 15 c1

6044 8c 6e

6046 60 c2

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6046 80 64

6056 90 64
                                                                                                                                                                                                                                    lda #Cirq1 /zeiger
lds #Dirq1 /auf
sta vector ineue
ste vector+1 /interrupt-routine
lds #1
sts raster /inr-ausloeser rasterzeile 1
sts irmask /irr-maske auf rasterzeilen
des
 1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1230
1240
1250
1260
                                                                                                                                                                                                                                    sta vecto
sty vecto
ldy #1
sty raste
sty irmas
dey
lda #25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     exit
                                                                                                                                                                                                                                      Jar time | ;zeitverzoegerung | ldx | line+1 | lda | #2 | jar time | inv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1098: c156 42 61 68 1992 11898: c156 49 02 11828: c156 48 02 11828: c156 48 02 11948: c156 29 02 11948: c156 69 15 11989: c157 52 c oben 11168: c158 85 12 d8 11118: c178 42 47 c1 11898: c158 85 12 d8 11118: c178 42 47 c1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lda 9rund
eor #X00000010 ;farb~flipflop 4/6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         eor
tag
and
beg
lda
clc
adc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          #X90000010
oben (PurPur an der reihe
line
                                                                                                                                                                                                                                    inx
stx
cPx
bcc
ldx
lda
                                                                                                                                                                                                                                                                       line+1
#200
loop1
line
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jeine zeile weiter
Jbis zeile 200
Jkleiner – dann weiter
Jdito obere zeile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       )+ 21 rasterzeilen
;= bit (versteckter ladebefehl)
                                                                                                                                                                                                                                                                         #2
time
                                                                                                                                                                                                                                                                     line
#115
loop2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fla9 (offset fuer tabellen getpar | Hlow-color-1 fla9 (offset maximal color)x (farbe holen (200naschst auf stapel high.x (nastermetle highbute low)x (und lowbste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dec
ldx
bPl
ldx
stx
lda
lda
lda
lda
                                                                                                                                                                         /
/*** titel-einblendung ***
                                                 c058 a2 07
c058 a6 00
c05c 18
c05c 20 f0 ff
c060 a9 c0
c062 a0 c1
c064 20 1e ab
c067 a9 60
c069 a0 00
c069 a0 15 c1
c066 a0 15 c1
c073 a3 c8
c073 a3 c8
c075 20 15 c1
                                                                                                                                                                                                                                                                     #7
#13
   1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1490
1500
                                                                                                                                                                                                                                  lds #13
clc
Jsr Plot
lda #Cintro (stringadresse low
ldy #Pintro (und high
Jsr Print (titel drucken
lda #150
ldy #150
lds #150
Jsr time
lda #27
sta screen (bildschirm oeffnen
lda #200
Jsr time
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tax

Pla
sty raster seel low
sty screen und high
sta rand
sta grund und randfarbe und
sta grund thintersrundfarbe setzen
Jmp exit+8 /fertig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ta×
Pla
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ,
;*** interruPt-tabellen ***
                                                                                                                                                                                                                         sty inwask interrupt aus sty inwask interrupt aus sty rand ischwarze ummandung isr clear lok #4 ifarbe purpur stx grund log #3 clear lok #4 ifarbe purpur stx grund log #3 clear lok #4 ifarbe purpur stx grund log #3 log #3 log #4 ifarbe purpur sty print loa #38 log #8 isr time log #7 inverse print log prin
                                              c076 8c 1a d0 c07b 8c 20 d0 c07b 8c 20 d0 c07e 20 d0 c07e 20 44 e5 c081 a2 04 c081 a2 04 c081 a2 04 c081 a2 06 c086 a9 c1 d0 c086 a9 c1 c086 a9 fe c08e a9 fe c08e a9 fe c09e a0 c097 20 ff c1 c090 20 fe ab d0 c097 20 ff c1 c090 a0 ff c090 a0 f
                                                                                                                                                                       )
|*** interruPt-beisPiel 9|eitzeile ***
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        c198 04 05 05
c19c 03 0a 01
c1a0 07 0f 02
c1a4 00 08 06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .bste4,11,5,9
.bste3,10,1,14
.bste7,15,2,13
.bste0,8,6,12
   1560
1570
1580
1590
1600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cia8 01 0b fe
ciac db cb b3
cib0 8a 7a 6a
cib4 4b 3b 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .byte1,11,254,235
.byte219,203,179,162
.byte138,122,106,82
.byte75,59,51,33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16000:
16010:
16020:
16030:
1610
1620
1630
1640
1650
1650
1670
1690
1710
1720
1730
1740
1750
1750
1760
1760
1760
1780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17000:
17010:
17020:
17030:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          c1b8 1b 9b 1b hi9h
c1bc 1b 1b 1b
c1c9 1b 1b 1b
c1c4 1b 1b 1b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .byte27,155,27,27
.byte27,27,27,27
.byte27,27,27,27
.byte27,27,27,27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ,
;*** tabellen hauptprogramm ***
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .bwte14.8.31
.asc "Demo-Pro9ramm"
.bwte17.17.17.17.17
.bwte13.25.29.29.29
.bwte29.29.29.29.29
.asc "PRSTERZEILEN-Interrupt"
.bwte0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20000
20010
20020
20030
20040
20050
20060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cic8 0e 08 if intro
cicb c4 45 4d
cid8 ii ii ii
cidd 0d id id name
cie2 id id id
cie7 d2 ci d3
cifd 00
                                                                                                                                                                                                                                                                   raster
irequ ;interrupt-flag loeschen
#1
irmask
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bste156
.asc "Und num "
.bste17:17:17
.asc "sehen Sie "
.bste17:17:17
.asc "sehen Sie "
.bste17:17:17
.bste13:17:17:17:17:17
.bste23:23:23:23:25
.bste23:23:23:25
.bste28:23:23:25
.bste8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cife 9c
ciff 95 4e 44
c20a 1i 1i 1i
c20a 53 45 48
c21a 1i 1i 1i
c21d 4e 4f 43
c225 0d 1i 1i
c22b 1d 1d 1d
c230 1d 1d 1d
c230 1d 1d 1d
c230 23 0d 30 c5
c248 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21080:
21020:
21020:
21030:
21050:
21050:
21060:
21070:
21080:
21090:
21100:
1796
1800
1810
1820
1830
1840
1850
                                                                                                                                                                  ;
| *** interruPt-beisPiel regembogen ***
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      end of assembly $c000 - $c248
                                                 c0c0 20 44 e5
c0cb 8c 1a d0
                                                                                                                                                                                                                                ish clear
sty inmask
```

## Hier sind einige Erweiterungen für das Betriebssystem des VC 20, die auf Tastendruck funktionieren, wie zum Beispiel Hardcopy, Find, Relocate, Append und Beep.

Diese nützlichen Routinen werden mit dem Basic-Lader (Listing) ab Adresse \$6050 in den Speicher gebracht. Ein voll ausgebauter VC 20 (+24 KByte) ist daher Voraussetzung. Um das Programm in die Tastaturabfrage einzubinden, die alle 60stel Sekunde erfolgt, wird der Zeiger für die Tastaturdecodierung (655,656) abgeändert. Damit dort nicht nach jedem STOP/RESTORE wieder der alte Wert steht, wird auch noch der BRK-Vektor (790,791) abgeändert. Zu alledem dient der SYS-Befehl in Zeile 120. Im einzelnen stehen folgende Erweiterungen zur Verfügung (die Druckroutinen sind für den Epson RX-80 mit VC-Interface):

CTRL G: Grafik auf Drucker (mit VIC 1211A)

CTRL D: Bildschirm-Hardcopy mit Zwischenzeile

CTRL H: Bildschirm-Hardcopy ohne Zwischenzeile (zum Beispiel für normale Blockgrafik)

Dabei ist zu beachten, daß das letzte Zeichen rechts unten nicht gedruckt wird, da sonst der Bildschirm gescrollt würde. Ein Bildschirm-Dump kann jederzeit erfolgen, auch während des Programmablaufs.

CTRL F: FIND mit Eingabe des Suchstrings

CTRL L: FIND weiter

FIND durchsucht ein Basic-Programm nach bestimmten Befehlen oder Zeichenfolgen und listet die Zeile, in der sich der gesuchte Begriff befindet. FIND weiter (CTRL L)bedeutet, daß das Programm weiter nach demselben Begriff durchsucht wird. Dabei ist eine Zeichenkette in Anführungszeichen einzugeben. Beispiel: Gesucht wird die Anweisung IF. Eingabe IF. Gesucht wird der String »REIF«. Eingabe »REIF«.

Im folgenden bedeutet »CTRL+Com«, daß die CTRL- und die Commodore-Taste gleichzeitig gedrückt werden.

CTRL+Com R:RELOCATE; rückgängig machen des NEW-Befehls. Diese Routine ist besonders nützlich, wenn ein Reset-Schalter existiert, da bei einem Reset ein Basic-Programm nicht zerstört wird, sondern wie bei NEW nur die ersten beiden Bytes auf Null gesetzt werden. Falls der Computer sich also mal beim Aufruf eines fehlerhaften Maschinenprogramms »aufhängt«, kann nach Reset, SYS 25600 und Drücken von CTRL+Com R ohne Verlust des Basic-Programms weitergemacht werden.

Auch nach einem »LOAD-ERROR« kann nach RELOCATE das falsch geladene Programm gelistet werden.

CTRL+Com S: Kopiert die Zeiger auf den Basic-Programmstart, die Variablen, Arrays und Strings und die ersten 65 Byte des Basic-Programms in den (hoffentlich) geschützten Bereich, in dem sich die Betriebssystemerweiterung befindet.

CTRL+Com+RETURN-Taste: Umkehrfunktion von CTRL+Com S

Falls ein Programm gelöscht und anschließend im Direktmodus mit Variablen gearbeitet wurde, dann ist der Anfang des gelöschten Programms zerstört. Das Programm kann nicht mit RELOCATE repariert werden. Wurde aber vorher zu irgendeinem Zeitpunkt, an dem das zerstörte Programm noch existierte, CTRL+Com S gedrückt, dann steht das Programm nach Betätigen von CTRL+COM+RETURN-Taste wieder mit allen Variablen, Arrays und Strings so zur Verfügung, wie zum Zeitpunkt des Kopierens.

CTRL+Com —: BEEP aus CTRL+Com +: BEEP an

BEEP dient als akustische Rückmeldung der Tastatur, daß eine Taste gedrückt wurde. Ein momentan laufender Sound wird nicht beeinflußt.

CTRL+Com 1: APPEND. Der Zeiger auf den Basic-Anfang wird auf das Ende des momentanen Programms gesetzt. So können mehrere Basic-Programme aneinandergehängt werden. Dabei wird die Größe des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes ausgegeben. Durch CTRL+Com ←: werden das angehängte und das vorherige Programm verknüpft.

CTRL+Com W: WARTE. »Friert« den Computer ein, bis die RETURN-Taste gedrückt wird. Diese Routine ist vor allem bei LIST nützlich: Das Bildschirm-Scrollen wird verhindert.

Die Funktion der Zusatztasten wird dabei nicht beeinflußt, so daß während dieses Zustands zum Beispiel auch eine Hardcopy angefertigt werden kann.

Soll das Progamm mit der VC1211A-Supererweiterung zusammmenlaufen, dann müssen folgende Änderungen vorgenommen werden:

Zeile 25: Die letzten drei DATA-Werte lauten 55,163,0.

Zeile 43: Die ersten vier DATA-Werte lauten 0,32,13,164. Zeile 120: SYS 25453 (muß auch beim Aufruf der Relocate-Funktion angegeben werden.

Nachdem diese Änderungen durchgeführt sind, stimmen natürlich die Prüfsummenabfragen nicht mehr. Es empfiehlt sich daher, das Programm in jedem Falle zunächst einmal probeweise unverändert (und ohne VC 1211A) laufen zu lassen, um eventuelle Tippfehler in den DATA-Zeilen herauszufinden. Danach kann man die Prüfsummenabfragen in den Zeilen 10, 30, 40, 60, 70, 90, 100 und 110 einfach löschen.

(Manfred Weigt/ev)

#### Listing. Basic-Lader zur Betriebssystem-Erweiterung

```
Ø REM BETRIEBSSYSTEM-ERWEITERUNG
  REM FUER VC 20 +24 KBYTE RAM
  POKE55,255:POKE56,95:F$="DATA FEHLER
9 REM***TASTEN***
10 PS=0:FORT=24656T024938:READD:POKET.D:
PS=PS+D:NEXT:IFPS<>34724THENPRINTF$:STOP
11 DATA32,211, 96,165,203,197,3,240,54,1
33,3,173,141,2,201,4,208,48,165,197
12 DATA201,19,208,3,76,110, 98,201,18,20
8,7,169,1,133,191,76,212, 98,201,43
13 DATA208,7,169,0,133,191,76,212,
                                      98,20
1,42,208,3,76,199, 97,201,21,208,3
14 DATA76, 79, 98,76,220,235,201,6,208,2
49,165,197,201,41,208,22,162,13,181
15 DATA43,157,000,096,202,16,248,160,65,
177,43,153,14 ,96 ,136,16,248,48,221
16 DATA201,15,208,22,162,13,189,000,096,
149,43,202,16,248,160,65,185,014,096
17 DATA145,43,136,16,248,48,195,201,10,2
08,46,76,107, 97,165,203,197,3,240
18 DATA36,173,12,144,72,173,14,144,72,16
9,247,141,12,144,169,10,141,14,144
19 DATA162,255,160,10,202,208,253,136,20
8,250,104,141,14,144,104,141,12
20 DATA144,96,201,61,208,7,169, 83,141,1
43,2,208,134,201,5,208,7,169,080,141
21 DATA143,2,208,243,201,54,208,38,172,2
24,2,165,43,153,225,2,200,165,44
22 DATA153,225,2,165,45,56,233,2,133,43,
166,46,176,1,202,134,44,200,140
23 DATA224,2,32,18,228,76,116,196,201,8,
208,23,172,224,2,240,15,136,185
24 DATA225,2,133,44,136,185,225,2,133,43
,140,224,2,76,116,196,201,9,208
25 DATA10,32,159,255,32,228,255,201,13,2
08,246,76,220,235,0
29 REM***RELOCATE***
30 PS=0:FORT=24939T025030:READD:POKET,D:
PS=PS+D:NEXT:IFPS<>12881THENPRINTF$:STOP
31 DATA165,43,133,146,133,148,165,44,133
,147,133,149,160,5,177,146,240,7
32 DATA200,208,249,230,147,208,245,200,1
52,24,101,146,133,146,144,2,230
33 DATA147,160,0,165,146,145,148,200,165
,147,145,148,165,146,133,148,165
34 DATA147,133,149,160,0,177,146,208,207
,200,177,146,208,202,200,152,208
35 DATA2,230,147,24,101,146,144,2,230,14
7,133,45,165,147,133,46,32,89,198
36 DATA76,116,196,0
39 REM***FIND***
40 PS=0:FORT=25031T025197:READD:POKET,D:
PS=PS+D:NEXT:IFPS<>22108THENPRINTF$:STOP
41 DATA160,6,185,136,099,32,210,255,136,
208,247,162,0,32,15,225,201,13,240
42 ĎATAÍ3,157,0,2,232,224,89,144,241,162
,23,76,55,196,32,202,202,162,0,160
43 DATA0,32,130,197,162,0,189,252,1,157,
61,3,240,3,232,208,245,134,187,160
44 DATA1,177,43,153,176,0,136,16,248,165
,43,133,182,165,44,133,183,160,1
45 DATA177,182,240,81,177,182,153,176,0,
136,16,248,160,4,132,188,177,182
46 DATA240,38,162,0,169,64,221,61,3,240,
```

- -- --

```
14,169,34,221,61,3,240,7,177,182
47 DATA221,61,3,208,10,232,200,228,187,2
40,19,177,182,208,225,164,188,200
48 DATA208,212,165,176,133,182,165,177,1
33,183,208,186,160,3,177,182,133
49 DATA21,136,177,182,133,20,32,19,198,7
6,189,198,76,116,196,0
59 REM***GRAFIK AUF DRUCKER***
60 PS=0:FORT=25198T025299:READD:POKET,D:
PS=PS+D: NEXT: IFPS<>14244THENPRINTF$: STOP
61 DATA169,0,32,189,255,169,4,162,4,160,
1,32,186,255,32,192,255,162,4,32
62 DATA201,255,160,3,185,143,099,32,210,
255,136,208,247,136,132,178,169,15
63 DATA133,179,162,0,160,160,169,27,32,2
10,255,169,75,32,210,255,169,160
64 DATA32,210,255,169,0,32,210,255,177,1
78,32,210,255,136,208,248,169,13
65 DATA32,210,255,165,178,24,105,160,133
,178,165,179,105,0,133,179,232,224
66 DATA20,208,203,169,4,32,195,255,96,0
69 REM***BILDSCHIRM AUF DRUCKER***
70 PS=0:FORT=25300T025452:READD:POKET,D:
PS=PS+D:NEXT:IFPS<>20321THENPRINTF$:STOP
71 DATA8,72,138,72,152,72,186,134,166,56
 32,240,255,134,167,132,168,169
72 DATA0,32,189,255,169,4,162,4,160,0,32
,186,255,32,192,255,32,129,229,169
73 DATA0,32,189,255,169,3,162,3,160,0,32
,186,255,32,192,255,162,4,32,201
74 DATA255,162,3,32,198,255,162,22,160,2
2,169,255,133,205,32,207,255,201
75 DATA13,240,3,32,210,255,136,208,239,1
65,191,208,5,169,8,32,210,255,169
76 DATA13,32,210,255,169,15,32,210,255,2
02,240,41,16,213,166,167,164,168
77 DATA24,32,240,255,169,13,32,210,255,1
69,3,133,154,32,195,255,169,4,32
78 DATA195,255,169,0,133,153,166,166,154
,104,168,104,170,104,40,96,160,21
79 DATA208,172,0
89 REM***EINBINDEN INS BETRIEBSSYSTEM WE
NN VIC1211A ANGESCHLOSSEN IST***
90 PS=0:FORT=25453T025479:READD:POKET,D:
PS=PS+D: NEXT: IFPS<>2498THENPRINTF$: STOP
91 DATA32,056,162,169,080,160,096,141,14
3,2,140,144,2,169,109,160,099,141,22
92 DATA3,140,23,3,108,2,192,0
99 REM***EINBINDEN INS BETRIEBSSYSTEM OH
NE ROM-ZUSATZ***
100 PS=0:FORT=25600T025631:READD:POKET.D
:PS=PS+D:NEXT:IFPS<>3326THENPRINTF#:STOP
101 DATA32,82,253,32,249,253,32,24,229,1
69,080,160,096,141,143,2,140,144,2
102 DATA169,000,160,100,141,22,3,140,23,
3,108,2,192
109 REM*** ?DNIF UND DRUCKANWEISUNGEN*
**
110 PS=0:FORT=25480T025490:READD:POKET,D
:PS=PS+D:NEXT:IFPS<>994THENPRINTF$:STOP
111 DATA255,32,63,68,78,73,70,255,8,65,2
120 SYS25600
READY.
```

# Befehlserweiterung für Simons Basic

Die Fähigkeiten des Commodore 64 sind mit dem vorhandenen Befehlsvorrat des Basic 2.0 nur sehr schwer auszunutzen. Dafür bietet Commodore eine Erweiterung an, die diesen Mangel weitgehend behebt: Simons Basic. Dieser Artikel gibt eine grobe Speicherbelegung und behebt einige Mängel.

Leider muß im voraus erwähnt werden, daß nur Besitzer der Disk-Version POKEs anwenden können, da bei der Modul-Version ein unveränderbares ROM vorliegt und somit POKEs hier unwirksam sind.

Obwohl nur 8 KByte im Basic-Speicher verbraucht werden, ist Simons Basic eine 16-KByte-Basic-Erweiterung. Die zweiten 8 KByte liegen unter dem Basic-ROM im RAM, so daß Simons Basic immer trickreich zwischen beiden Ebenen umschalten muß. Zusätzlich wird auch der Bereich von \$C400-\$CBFF (dezimal 50176-52223) benutzt; zum Beispiel liegt der KEY-Funktionstastenspeicher ab \$C64D (50765).

Bei MEM (dem Befehl zum Kopieren des Original-Zeichen-ROMs ins RAM und dessen Einschalten) liegt der Zeichensatz ab \$E000 (57344) im RAM unter dem Kernal, der Bildschirm von nun an ab \$CC00 (52224), die Sprite-Pointer ab \$CFF8 (53240) und die Sprites von \$C000-\$C3FF (49152-50175).

Bei HIRES und MULTI (den Grafik- und Farbgrafik-Modi) liegt der Grafik-Speicher unter dem Kernal im RAM (\$E000-\$FFFF, 57344-65535), der Farbspeicher ab \$C000 (49152), und Sprites finden sich in den Blocks 48-63 (ab \$CC00, 52224).

```
50 REM ****************
51 REM * D. U. M. P.
52 REM ****************
57 REM * BERICHTIGUNG DES
54 REM * SIMON'S BASIC-BEFEHLS DUMP
55 REM ******************
59 K=0:PRINT"创新DUMP D
60 FOR I=19F9C TO 19FA7: READ J: POKE I.J:
K-K+1: NEXT
61 DATA 160,4,32,57,160,136,208,250,234
62 DATA 234,234,234: POKE $8089,221: POKE
#808C,68
63 POKE 49FD6,240:POKE $9FD7,27:POKE $9F
64 FOR I=#9FF0 TO #9FFC: READ J:POKE I.J:
K=K+J:NEXT
65 DATA 160,4,44,160,5,169,34,32,210,255
,76,158,159
66 IFK=3409THENFRINT"OK":ELSE:PRINT"ERRO
READY.
```

Listing 1. Variablen-Liste mit Vorzeichen

Man sieht also, daß \$C000-CFFF (49152-53247) laufend belegt sind und kleine Maschinenroutinen höchstens in Sprite-Speichern plaziert werden können.

Hier erst einmal Beanstandungen zur Beschreibung einiger Befehle:

```
70 REM **
          P A G E
71 REM *
72 REM ****************
73 REM * BERICHTIBUNG DES
74 REM * SIMON'S BABIC-BEFEHLS PAGE
75 REM *************
79 K=0:PRINT"ME P A G E M
                            ?CHECKSUM
80 FOR I=$BFF2 TO *BFFE: READ J: POKE 1, J:
K=K+J:NEXT
81 DATA 32,225,255,208,5,104,104,76,60
82 DATA 191,76,228,255
83 FOKE $BF12,242:POKE $BF13,191
84 IFK=1819THENPRINT"OK": ELSE: PRINT"ERRO
READY.
```

Listing 2. Verbesserte Version des Page-Befehls

```
10 REM **************
11 REM *
12 REM *
          INTERPRETERCODETABELLE
13 REM *
14 REM ******************
20 A=0:B=33762
30 A=A+1:IF A=128 THEN B=41118
40 IF A=204 THEN END
50 PRINT: PRINT A.
60 PRINT CHR$ (PEEK (B) AND 127):: B=B+1
61 IF A(128 AND PEEK(B)()64 THEN 60
62 IF A>127 AND PEEK(B-1)(128 THEN 60
70 IF A:128 THEN B=B+1
80 GOTO 30
READY.
```

Listing 3. Alle Befehle des C 64 mit Simons Basic

```
10 REM *******************
11 REM *
                   ERROR
   REM ******
13 REM * ERGAENZUNG ZU SIMON'S BASIC
14 REM * FORMAT: ERROR
15 REM * GIBT DISKSTATUS AUS
16 REM * > BEISPIEL: ERROR
17 REM *
            ERGEBNIS: 00, OK,00,00
18 REM ***********
   K=0:PRINT"ME E R R O R E 7CHECKSUM
20 FORI=$BF8B TO $BFE2:READ J:POKE I.J:K
21 DATA32,115,,201,176,240,3,76,138,136
22 DATA169,8,133,186,32,180,255,169,111
23 DATA133,185,32,150,255,32,165,255,32
24 DATA210,255,201,13,208,246,32,171
25 DATA255.76,116,145
26 POKE$87BE,186:POKE$878F,191
27 IFK=5527THENPRINT"OK":ELSE:PRINT"ERRO
READY.
```

Listing 4. Disk-Status-Ausgabe

```
J D Y
   REM **************
   REM * ERGAENZUNG ZU SIMON'S BASIC
   REM * FORMAT: JOY No
35 REM * STELLT JOYSTICKPORT EIN
JA REM * > BEIEPIEL: JOY1 (FUER PORT1)*
                        JOY2 (FÜER PORT2)*
37 REM *
38 REM *******
                      *******
39 K=0:FRINTY202 J D Y E
                                ?CHECKSUM
40 FORI=#BRE3 TO #BFF1: READ J: POKE I.J: K
=K+J:NEXT
41 DATA32,115,,32,6,129,138,41,1,141
42 DATA213,136,76,42,138
43 POKE*880A,111:POKE*88FC.16
44 POKE*8764.226:POKE*8765,191
45 IFK=1232THENPRINT"OK":ELSE:PRINT"ERRO
READY.
```

Listing 5. Joystick für beide Ports

Beim TEXT-Befehl (Einsetzen von Text in die HiRes-Grafik-Seite) müssen Zeichentyp, Größe und Abstand als Konstanten gegeben sein, da der Text sonst nicht korrekt ausgedruckt wird. <CTRL-A> und <CTRL-B>können beliebig in einem String benutzt werden. Kein CTRL am Anfang wird als Großschrift ausgelegt. <RVS ON/OFF>-Zeichen werden auch richtig ausgeführt.

Beim Befehl **FETCH** (Eingaberoutine mit bestimmbarer Zeicheneingabe-Beschränkung) fehlt die Angabe, daß die Eingabelänge über ein Zeichen (wie angegeben) hinausgehen darf. Das Limit liegt bei 88 Zeichen. Danach ist der Eingabepuffer, in den die eingegebenen Zeichen abgelegt werden, gefüllt und dahinterliegende Systemvariablen (siehe C 64-Handbuch) können zerstört werden. Ein Fehler ist außerdem, daß nach der Eingabe des letzten Zeichens keine Korrektur (mit < DEL>) mehr möglich ist. Es bleibt keine andere Wahl, als < RETURN> zu drücken.

Bei **DUMP** (Ausgabe der Inhalte aller nicht indizierten Variablen) werden die Werte leider ohne Vorzeichen ausgegeben. Dies kann man beheben mit **POKE 32953,221**. Zudem werden leere Strings (Länge 0) als Strings mit zufälligen 255 Zeichen und Integervariablen als 16-Bit-Adressen ausgegeben. Das Programm in Listing 1 beseitigt alle drei Fehler.

Im Handbuch wird bei den Bildschirmroll-Befehlen das Format leider falsch angegeben. Die Parameter werden mit der Routine geholt, die auch INV und MOVE bedient. Daher ist auch das Format das gleiche:
Richtung W/B r,c,w,d.

Die Parameter entsprechen denen im Simons Basic-Handbuch in Abschnitt 7.6.

Bei **MERGE** kann es vorkommen, daß ein Programm nicht ordnungsgemäß angehängt wird. Dieser Fehler kommt nicht mehr vor, wenn man immer **OLD** vor MERGE eingibt, da dieser

Befehl das Programmende noch einmal überprüft und gegebenenfalls bereinigt.

Bei **PAGE** kann man das Listen nicht, wie in der Anleitung angegeben, durch Drücken der RUN/STOP-Taste abbrechen. Das Programm in Listing 2 behebt diesen Fehler.

Befehle, die zwar nicht im Handbuch, jedoch in der Befehlsliste im RAM zu finden sind, wurden bereits in früheren Ausgaben behandelt.

Zur Speicherung der Simons Basic-Befehle:

Die Befehle werden als Zwei-Byte-Kombination abgespeichert. Das erste Byte hat den Wert 100, und das zweite einen Wert zwischen 1 und 127. Dies ergäbe eine Befehlsmenge von 127 Befehlen, einige Tokens sind aber nicht belegt.

Um alle Befehlscodes auszugeben, kann man Listing 3 verwenden. Nach RUN wird eine Liste der Interpretercodes ausgegeben, die direkt aus dem RAM von Simons Basic und aus dem Basic-ROM entnommen wird. Setzt man in Zeile 20 für A den Wert 127 ein, so wird nur der normale Befehlsvorrat ausgedruckt. Mit diesem geänderten Programm kann sich jeder C 64-Anwender eine Interpretercodetabelle erstellen, die leider im C 64-Handbuch fehlt.

Nun zwei kurze Maschinenprogramme, die nach einmaligem Lauf als neue Befehle zur Verfügung stehen: **ERROR:** 

Ausgabe des Diskettenstatus auf dem Bildschirm (Listing 4). **JOY n:** 

Nach Ausführung dieses Befehls liest die Funktion JOY den Control Port n (n=1 oder 2) (Listing 5).

Die Listings 1 und 5 lassen sich zum Beispiel als Vorprogramm nach dem Start von Simons Basic laden und starten und stehen danach bis zum Ausschalten des Computers bereit.

(Dieter Temme/gk)

## Die Ebenen des Absturzes

Nachdem ich mir den Commodore 64 gekauft hatte, schnappte ich mir das Handbuch und fing an, in Basic zu programmieren. Wenn ich einmal versehentlich in eine Endlosschleife geriet, drückte ich die Run/Stop-Taste, und das Programm wurde unterbrochen, damit ich den Fehler beseitigen konnte — die Computerwelt war in Ordung!

Doch wer den C 64 kennt, hat sich sicher schon an die Befehle PEEK und POKE versucht. Zum Beispiel:

100 FOR I = 0 TO 999 110 POKE 1024 + I,0 120 POKE 55296+I,0 130 NEXT I

Dieses kleine Programm füllt den Bildschirm mit schwarzen Klammeraffen. Doch wehe, man hat in Zeile 100 statt 999 die leicht erweiterte Version 9999 stehen! Direkt hinter dem Bildschirmspeicher liegt der Basic-Benutzerspeicher. Bei solchen Fehlern frißt sich das Programm von selbst auf. Das Programm ist teilweise, wenn nicht ganz, zerstört. Der fortgeschrittene Programmierer macht sich sicher eines Tages Gedanken, wie er seine Programme durch versehentliches Drücken der Run/Stop-Taste schützen kann.

Dieses ist besonders dann angebracht, wenn das fertige Programm von einem C 64-Unkundigen bedient werden soll. Dieses kleine Porgramm bewirkt Wunder:

100 FOR I=830 TO 834 110 READ A: POKE I,A: NEXT I 120 POKE 808,62: POKE 809,3 130 DATA 169,1,201,0,96

Weshalb? Im Betriebssystem gibt es ein Unterprogramm, welches die Stopp-Taste abfragt. Das Programm liegt zwischen 63213 (\$ F6ED) und 63226 (\$ F6FA). Die Anfangsadresse dieser Routine ist in den Speicherzellen 808 und 809 gespeichert; und zwar Low-Byte vor High-Byte. Nun wird diese Routine regelmäßig aufgerufen. Ist die Stopp-Taste gedrückt worden, so veranlaßt diese Routine — abgesehen von ein paar anderen Instruktionen —, daß das Zeroflag gesetzt wird. Wurde die Stopp-Taste aber nicht gedrückt, so löscht dieses Unterprogramm das Zeroflag. Wenn die Speicherzellen 808 und

809 so verändert werden, daß zu einer Routine gesprungen wird, die immer das Zeroflag löscht, dann wird nie das Drücken der Stopp-Taste erkannt. Dieses geschieht durch unser kleines Programm, welches eine Routine in den Kassettenpuffer schreibt.

Haben wir für kritische Programmteile die Stopp-Taste unterdrückt, können wir jene wieder durch den Befehl 200 POKE 808,237: POKE 809,246

Nehmen wir einmal an, uns ist folgendes passiert: Wir haben ein Programm geschrieben, das die Stopp-Taste ausschaltet (damit auch Run/Stop + Restore). Das Programm stürzt ab (zum Beispiel durch eine Endlosschleife), und wir haben es noch nicht abgespeichert. Das Programm scheint verloren, denn wir können den Computer nur noch aus- und einschalten. Doch da gibt es noch eine Rettung. Das magische Wort heißt RESET.

Falls Sie in einem Programm einen Reset wünschen, dann benutzen Sie folgenden Befehl:

100 SYS 64738

Der Bildschirm verengt sich links und rechts um ein halbes Zeichen, und dann meldet sich der Computer, als ob sie ihn gerade eingeschaltet hätten. Hardwaremäßig bewirken sie einen Reset, indem Sie Pin 1 und Pin 3 am User-Port verbinden.

Sie können aber auch Pin 2 und Pin 6 am seriellen Bus verbinden. Dazu nehmen Sie das Kabel aus dem Floppy-Laufwerk und verbinden die beiden Pins. Das Prinzip ist, die Reset-Leitung mit der GND-Leitung (Erde) zu verbinden.

Komfortabler geht es mit einem Resetschalter, der in den User-Port eingeschoben wird und per Knopfdruck einen Reset bewirkt.

Wenn Sie nun versuchen, Ihr Programm zu listen, wird Ihre Skepsis zunächst bestätigt werden. Es gibt scheinbar kein Programm mehr.

Durch das Rücksetzen (Reset) des Computers sind alle Basic-Pointer auf ihren Urzustand gebracht worden. Das Programm selbst existiert noch, denn der Basic-Benutzerspeicher wurde nicht gelöscht. Um die Zeiger (Pointer) zurückzusetzen, und somit Ihr Programm wieder sichtbar zu machen, laden Sie das Programm »UNNEW« ein, das Sie hoffentlich vorher eingetippt haben. Nun starten Sie es und — das Basic-Programm wird wieder sichtbar.

Haben Sie vor dem Reset in Maschinensprache mit einem Monitor (zum Beispiel HES-Mon oder Supermon 64) programmiert, dann starten Sie den Monitor und fahren Sie mit der Programmierung beziehungsweise dem Testen fort. Sowohl Ihr Maschinenprogramm als auch der Monitor wurden nicht zerstört.

Haben Sie sich einmal mit dem Umgang des Resets vertraut gemacht, werden Sie sicher auch gerne einmal hinter die Kulissen von Videospielen schauen wollen. Dieses konnten Sie bisher nicht, weil viele Programme die Run/Stop-Taste sperren. Funktioniert der Reset, dann können Sie mit einem Monitor das Spiel erforschen. Doch was geschieht, wenn der Reset wirkungslos bleibt? Wie kann sich ein Videospiel gegen das scheinbare Aus- und Einschalten schützen?

Die Lösung besteht in der Möglichkeit. Module anzuschlie-Ben, nämlich wenn Sie ein Modul einschieben und das Gerät einschalten, dann meldet sich keineswegs Basic V2.0 mit einem READY, sondern das Modul übernimmt das Kommando. ohne daß Sie es dazu aufgefordert hätten.

Dazu muß das Modul drei Sachen veranlassen:

- 1. Den Basic-Interpreter ausblenden,
- sich als Modul zu erkennen geben und
- eine Einsprungadresse zur Verfügung stellen.

Das Wegbleiben eines ROMs, sei es der Basic-Interpreter oder das Betriebssystem, erfolgt durch Setzen beziehungsweise Löschen von Bits in der Speicherzelle 0001. Dort liegen die für uns interessanten Kanäle High-RAM und Low-RAM, die durch die beiden Bits 0 und 1 dargestellt werden. Im Einschaltzustand sind beide gesetzt. Ferner gibt es die hardwaremäßigen Kanäle GAME und ExROM. Diese liegen im Moduleinschub und sind ohne Modul auf High (1) gesetzt. Wird ein Modul eingeschoben, so bewirkt dieses, daß die Kanäle GAME und ExROM auf Low gesetzt werden. Dadurch wird das Basic-ROM ausgeblendet.

Als zweites muß sich das Modul zu erkennen geben. Im Betriebssystem gibt es eine Routine, die erkennt, ob ein Modul eingeschoben ist. Sie liegt zwischen 64770 (\$ FD02) und 64788 (\$ FD14). Dabei wird überprüft, ob in den Speicherzellen 32772 bis 32777 (\$ 8004 bis \$ 8009) das Wort »cbm80« steht. Das sind die ASCII-Zeichen: 195,194,205. 56,48. Ist das der Fall, setzt das Unterprogramm das Zeroflag. Wenn nun eine Routine im Betriebssystem (zum Beispiel die Reset-Routine) dieses Unterprogramm aufruft, und das Zeroflag wird gesetzt, dann nimmt das Betriebssystem an, daß ein Modul vorliegt. Es springt zur Adresse, die in \$8002 und \$ 8003 steht. Die Steuerung wird dem Modul übergeben. Will man nun ein Modul simulieren, muß man

- 1. \$ 8004 bis 8009 mit »cbm80« belegen,
- 2. eine Adresse in \$ 8002 und \$ 8003 eintragen (Low-Byte vor High-Byte) und
- 3. durch den Befehl CLI Interrupts (IRQ) erlauben.

Mit folgendem kleinen Programm sorgt man von Basic aus dafür, daß ein Reset keinen Effekt hat:

100 FOR I=32770 TO 32778

110 READ A: POKE I,A

120 NEXT I

130 DATA 10, 128, 195, 194, 205

140 DATA 56, 48, 88, 0

Unser Ausgangsproblem war aber: Wie kann ich ein Reset verursachen, obwohl es gesperrt ist? Es gibt zwei Methoden: 1. Man sorgt dafür, daß in \$8004 bis \$8009 nicht »cbm80«

2. Die Routine im Betriebssystem ändert man so ab, daß sie nicht mehr »cbm80« sondern zum Beispiel »cbm81« abfragt.

Es soll zuerst der zweite Fall behandelt werden. Da das Betriebssystem (auch Kernal genannt) im ROM liegt, läßt es sich nicht ohne weiteres ändern. Deshalb wird es zuerst in das darunterliegende RAM kopiert. Dieses funktioniert folgenderma-Ben:

100 FOR I=57344 TO 65535

110 POKE I.PEEK(I) 120 NEXT I

Nun könnte, durch Löschen des Bits 1 (High-RAM) in der Speicherzelle 0001, vom ROM auf RAM umgeschaltet wer-

320 POKE I,PEEK(I) AND 253

Durch das Löschen dieses Bits wird aber auch das Basic-ROM ausgeblendet. Also müssen wir dieses auch ins RAM

200 FOR I=40960 TO 49151

210 POKE I,PEEK(I)

220 NEXT I

Jetzt könnte man das Programm starten, es hätte jedoch keinen Effekt, weil in der Adresse 0001 immer die Zahl 55 (High-RAM gesetzt) erscheint — statt der angestrebten 53. Dieses kommt durch den I/O-Reset. Diese Routine liegt im Kernal und setzt die Kanäle in 0001 immer wieder neu. Also muß man diese Routine für unsere Zwecke ändern:

300 POKE 64982,229

Schließlich werden wir aus der »cbm80«-Abfrage eine »cbm81«-Abfrage machen:

310 POKE 64788,49

Wenn man jetzt das Programm startet und ein Reset auslöst durch: SYS 64738 wird sich die Maschine zurücksetzen. auch wenn in 32772 bis 32777 (exklusive) »cbm80« stehen sollte. Betätigt man jedoch den Resetschalter, dann wird der Reset abhängig von 32772 bis 32777 ausgelöst. Beim Reset werden nicht nur der Prozessor, sondern auch die beiden CIAs und der SID zurückgesetzt. Diese bewirken, daß in 0001 High-RAM gesetzt wird, und somit kommt die Veränderung des Betriebssystems nicht zum Tragen. Im ersten Fall wird ein POKE 32772,0 das Nötige tun, sofern nicht das Programm seinerseits dafür sorgt, daß »cbm80« immer wieder erneuert

Hier das Programm UNNEW:

100 FOR I=525 TO 578

120 READ A: POKE I,A: NEXT I

200 POKE 43,525 AND 255 : POKE 44,2

210 POKE 45,578 AND 255 : POKE 46.2

220 CLR: SAVE "UNNEW", 8: REM bzw., 1,1

300 DATA 160,003,200,177,043,208,251,200

310 DATA 200,152,160,000,145,043,165,044

320 DATA 200,145,043,133,060,160,000,132 330 DATA 059,162,000,200,208,002,230,060

340 DATA 177,059,208,245,232,224,003,208

350 DATA 242,200,208,002,230,060,132,045

360 DATA 164,060,132,046,096,256

Wenn Sie dieses Programm eingeben und starten, wird es ein Programm namens »UNNEW« auf Diskette schreiben. Falls sie aus Versehen NEW eingetippt haben, dann laden sie das Programm durch

LOAD "UNNEW", 8,1

und starten es durch

SYS 525

Ihr Basic-Programm ist gerettet, selbst wenn sie ein Reset ausgelöst haben. Das Programm setzt die Zeiger in \$ 0801 und \$ 0802, die auf die nächste Zeile zeigen, auf den richtigen Wert. Bei NEW werden diese beiden Bytes auf Null gesetzt, und zwei aufeinanderfolgende Nullen bedeuten für den Interpreter »Ende des Programms«.

( Daniel Kossmann/aa)

# Epedemic 2

### Ein Nachtrag zu dem VC 20-Spielprogramm aus der 64er/Ausgabe 10

Nachdem der Druckfehlerteufel in der letzten Ausgabe wieder einmal zugeschlagen hatte, bringen wir hier den fehlenden Teil zum Listing »Epedemic» für den VC 20. Nachzutragen wäre auch noch, daß man sich bei derartigen Simulationsspielen immer über die Handlungsbrisanz im Klaren sein sollte. Denn die Zahlenjonglierereien auf dem Bildschirm stellen immerhin Menschenleben dar. Wem das Spiel allerdings deswegen zu makaber ist, der sollte sich vielleicht einmal die Realität anse-

50530 DATA4182,160,4183, 126,4185,126,4186,251,4 187,160,4188,160,4189,1 60,4190,160

50540 DATA4191,123,4195, 120,4196,225,4197,160,4 198,160,4199,160,4200,1 60,4201,160

50550 DATA4202,160,4203, 160,4204,234,4208,106,4 209, 160, 4210, 160, 4211, 1 60.4212.236

50560 DATA4216,108,4217, 254,4218,160,4219,160,4 220,160,4221,160,4222,1 60,4223,160

50570 DATA4224,160,4225, 160,4226,236,4230,245,4 231,160,4232,160,4233,2 36,4238,254

50580 DATA4239,160,4240, 160,4241,160,4242,160,4 243,160,4244,160,4245,1 60,4246,160

50590 DATA4247,160,4252, 160,4253,160,4254,251,4 259,108,4260,236,4261,1

24,4262,123 50600 DATA4263,245,4264, 160,4265,160,4266,160,4 267,160,4268,160,4269,1 69,4279,116

50610 DATA4274,117,4275, 160,4276,124,4281,124,4 282,126,4284,126,4285,2 54,4286,160

50620 DATA4287,160,4288, 160,4289,160,4290,160,4 291,236,4297,236,4303,2 54,4304,160

50630 DATA4305,247,4306, 23,4307,160,4308,160,4 309,160,4310,160,4311,1 60.4312.160

50640 DATA4313,97,4319,1 27,4320,123,4325,160,43 ,160,4327,160,4328,16 0,4329,95

50650 DATA4330,105,4331 225,4332,97,4333,95,433 4,236,4342,127,4343,252 4344,123

50660 DATA4347,160,4348, 160,4349,160,4350,160,4 351,123,4353,106,4354,1

01,4356,251 50670 DATA4364,160,4365, 160,4366,252,4370,251,4 371,160,4372,160,4373,9

50680 DATA4378,123,4386, 245,4387,160,4388,160,4 389,116,4392,106,4393,1 60,4394,160

50690 DATA4395,101,4400, 127,4408,225,4409,160,4 410,160,4411,101,4414,1 03,4415,160

50700 DATA4416,160,4430, 106,4431,160,4432,236,4 437,251,4438,231,4445,2

50710 DATA4446,254,4452 245,4453,160,4454,97,44 59,225,4460,126,4467,25

50720 DATA4468,236,4474,

118,4475,236,4496,103,4 497,117,4519,126 50730 DATA4324,106,4298,

59,4292,118 51000 REM\*\*\*\*\*\*\*\*

51010 REM BER.GRAFIK 51000 尼巴拉米米米米米米米米米米米

51030 IFC(1)=1THEN52000 51040 IFC(2)=1THEN52100 51050 IFC(3)=1THEN52200 51060 IFC(4)=1THEN52300

51070 IFC(5)=1THEN52400 51080 IFC(6)=1THEN52500 51090 IFC(7)=1THEN52600

51100 RETURN 52000 IFEP(1)<25THENC2=2 2:C3=0:C4=0:C5=0:C6=0:C

7=0:G0T053000 52010 IFEP(1)<=50THENC2= 22:C3=44:C4=0:C5=0:C6=0

:C7=0:G0T053000 52020 IFEP(1)<=75THENC2= 22:03=44:04=66:05=88:06

=0:C7=0:GOT053000 52030 IFEP(1) <= 100 THENC2 =22:C3=44:C4=66:C5=88:C 6=110:C7=132:G0T053000

52100 IFEP(2)<=25THENC2= 22:C3=0:C4=0:C5=0:G0T05

52110 IFEP(2)<=50THENC2= 22:C3=44:C4=0:C5=0:GOTO 54000

52120 IFEP(2)<=75THENC2= 22:C3=44:C4=66:C5=0:GOT 054000

52130 IFEP(2)<=100THENC2 =22:C3=44:C4=66:C5=88:G 0T054000

52200 IFEP(3)<=25THENC2= 22:C3=0:C4=0:C5=0:C6=0: G0T055000

52210 IFEP(3)<=50THENC2= 22:C3=44:C4=0:C5=0:C6=0 : G0T055000

52220 IFEP(3)<=75THENC2= 22:C3=44:C4=66:C5=0:C6= 0:60T055000

52230 IFEP(3)<=100THENC2 =22:C3=44:C4=66:C5=88:C 6=110:GOT055000

52300 IFEP(4)<=25THENC2= 22:C3=0:C4=0:C5=0:C6=0: C7=0: C8=0: G0T056000

52310 IFEP(4)<=50THENC2= 22:C3=44:C4=66:C5=0:C6= 0:C7=0:C8=0:GOT056000 52320 IFEP(4)<=75THENC2=

22:C3=44:C4=66:C5=88:C6 =110:C7=0:C8=0:G0T05600

52330 IFEP(4)<=100THENC2 =22:C3=44:C4=66:C5=88:C 6=110:C7=132:C8=154:GOT 056000

52400 IFEP(5)=(25THENC2= 0:C3=0:C4=0:GOTO57000 52410 IFEP(5) <= 50THENC2= 1:C3=0:C4=0:G0T057000

52420 IFEP(5) <=75THENC2= 1:C3=22:C4=0:G0T057000 52430 IFEP(5) <= 100 THENC2 =1:C3=22:C4=23:G0T05700

52500 IFEP(6)<=25THENC2= 22:C3=0:C4=0:C5=0:C6=0: C7=0:C8=0:G0T058000 52510 IFEP(6) (=50THENC2

22:C3=44:C4=0:C5=0:C6=0:C7=0:C8=0:G0T058000 52520 IFEP(6)<=75THENC2= 22:03=44:04=66:05=88:06

=0:C7=0:C8=0:G0T058000 52530 IFEP(6)<=100THENC2 =22:C3=44:C4=66:C5=88:C 6=110:C7=132:C8=154:GOT

52600 IFEP(7)<=25THENC2=

22:03=44:04=0:05=0:06=0 :C7=0:C8=0:C9=0:CC=0:G0 T059000

52610 IFEP(7)<=50THENC2= 22:C3=44:C4=66:C5=88:C6 =0:C7=0:C8=0:C9=0:CC=0: G0T059000

52620 IFEP(7)<=75THENC2= 22:03=44:04=66:05=88:06 =110:C7=132:C8=0:C9=0:C C=0:G0T059000

52630 IFEP(7) <= 100 THENC2 =22:C3=44:C4=66:C5=88:C 6=110:07=132:08=154:09=

176:CC=198 52640 GOTO59000

53000 FORC1=38056T038062 53010 POKEC1,4:POKEC1+C2 ,4:POKEC1+C3,4:POKEC1+C 4,4:POKEC1+C5,4:POKEC1+ C6,4:POKEC1+C7,4

53030 NEXT:60T051040 54000 FORC1=37946T037953 54010 POKEC1,4:POKEC1+C2 ,4:POKEC1+C3,4:POKEC1+C 4,4:POKEC1+C5,4

54020 NEXT: GOTO51050 55000 FORC1=37963TO37967 55010 POKEC1,4:POKEC1+C2 ,4:POKEC1+C3,4:POKEC1+C 4,4:POKEC1+C5,4:POKEC1+ 06.4

55020 NEXT:GOTO51060 56000 FORC1=38094T038099 56010 POKEC1,4:POKEC1+C2 ,4:POKEC1+C3,4:POKEC1+C 4,4:POKEC1+C5,4:POKEC1+ C6,4:POKEC1+C7,4

56015 POKEC1+C8,4 56020 NEXT:GOTO51070 57000 FORC1=38237TO38237 57010 POKEC1,4:POKEC1+C2 ,4:POKEC1+C3,4:POKEC1+C

57020 NEXT:GOTO51080 57928 NEXT: 80101093 58000 FORC1=37932T037939 58010 POKEC1,4:POKEC1+C2 ,4:POKEC1+C3,4:POKEC1+C 4,4:POKEC1+C5,4:POKEC1+ C6,4:POKEC1+C7,4

58015 POKEC1+C8,4 58020 NEXT:GOTO51090 59000 FORC1=38110T038115

Die fehlenden Zeilen von »Epedemic« aus der 64'er, Ausgabe 10/84

Floppy-Kurs

# der Floppy eingetaucht efaßt sich mit dem Refehlenster



Diese Folge befaßt sich mit dem Befehlssatz der VC 1541 und deren Meldungen an den Computer. Sie werden erkennen, daß Sie neben Ihrem C 64 noch einen anderen vollständigen Computer vor sich haben, der nicht nur als einfaches und »dummes« Peripheriegerät verstanden werden will.

icherlich machte sich mancher Floppybesitzer, der ein schnelleres Peripheriegerät als die Datasette haben wollte, schon seine Gedanken über den Preis der VC 1541: »Die kostet ja mehr als der Computer!«. In der Tat ist die VC 1541 von dieser Seite her betrachtet nicht gerade günstig, wer sich jedoch schon intensiver mit ihr beschäftigt hat, wird eine Eigenart festgestellt haben, die sie mit allen CBM-Floppys teilt: Es handelt sich hier um sogenannte Floppystationen, nicht nur um Laufwerke. Das bedeutet, diese Geräte besitzen ein eigenes Betriebssystem (DOS) und eigene Mikroprozessoren. Sie arbeiten völlig unabhängig vom Computer und dessen Speicher. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Floppy beansprucht weder Speicherrektzugriffsbefehlen und den Speicherbefehlen widmen; auch übergehen wir die im Commodore-Handbuch nicht erwähnte relative Datenspeicherung, über die in anderen Ausgaben schon ausführlich gesprochen wurde. Uns sollen nur die Befehle beschäftigen, die uns zur willkürlichen Manipulation von Floppystation und Disketten nützen.

Zur Beruhigung: Ein Beschädigen der 1541 durch direkte Eingriffe in das DOS ist nicht zu befürchten, auch wenn es passieren kann, daß sich die Floppy nur durch Aus-/ Einschalten wieder in den Normalzustand versetzen läßt. Haben Sie

gen wie das Anbringen einer Schreibschutzplakette an der Diskette hat, können Sie sich also ganz einfach Ihre Diskette gegen unbeabsichtigtes Löschen sichern. ACH-TUNG: Diese Methode funktioniert natürlich nicht, wenn neu formatiert werden soll: hiergegen hilft nur das Anbringen einer Schreibschutzpla-

Die Floppystation verfügt über, außer den schon bekannten Befehlen zur Diskettenorganisation, noch eine ganze Anzahl weiterer Befehle, mit denen sich ungeahnte Möglichkeiten ergeben, zum Beispiel Herstellen eines eigenen Diskettenformats, Leseschutz von Disketten, Programmschutz, Modifikation der Lade- und Saveroutinen und, und... Dafür ist es allerdings nötig, daß wir diese Befehle Schritt für Schritt ken-

> Puffer 4 normalerweise BAM

Puffer 3 normalerweise Directory

Puffer 2



SEFEE

tausch. Als Beispiel betrachte man den Befehl »N:« (Formatieren). Während der Formatierung steht der Computer zur (fast) freien Verfügung, da dieser Vorgang nur floppyintern abläuft und sich der C 64 mit READY meldet, während die 1541 noch arbeitet.

Wir wollen uns jedoch nur den Di-

übrigens einmal, wie in der letzten Folge empfohlen, das Formatkennzeichen einer Diskette verändert? Sie werden sicherlich bemerkt haben, daß sich danach nichts mehr auf Ihre Diskette schreiben läßt. Mit diesem Trick, der die gleichen Folnen lernen, bevor wir auf die Tricks der Profis, die Manipulationen des DOS und den gezielten Eingriff in den Programmablauf der Floppystation zu sprechen kommen. Dafür ist allerdings das Beherrschen des C 64 und der Maschinensprache unerläßlich. So lohnt es sich unter Umständen, nachdem man aus Basic nichts mehr herausholen kann, den Einstieg in die Assemblerprogram-

Bild 2. So ist das 2 KByte RAM

der 1541 aufgeteilt.

Floppy-Kurs C 64/VC 20

mierung zu wagen. Sehr gute Literatur dafür ist vorhanden. Aber diesmal wollen wir uns noch auf Basic beschränken, um Sie mit dem Befehlssatz der Floppy vertraut zu machen.

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei der 1541 um einen vollständigen Computer, der ebenso wie Ihr C 64 RAM und ein Betriebssystem (DOS) im ROM besitzt.

Die genaue Aufteilung ist in Bild 1 zu sehen. Jetzt soll uns nur der RAM-Bereich interessieren (Bild 2). Nicht nur auf der Diskette, sondern auch im RAM werden Speicherbereiche in Abschnitte zu jeweils 256 Byte aufgeteilt. Sie heißen dann nicht mehr BLOCKS sondern PAGES (Seiten). Das RAM der 1541 umfaßt nun genau 8 PAGES, durchnumeriert von 0 bis 7, insgesamt als 2 KByte. Die Page Nr. 0 (auch Zero-Page genannt) wird hier, wie auch im C 64, vom Betriebssystem als Arbeitsspeicher

```
.CC FEM HENDERUNG VON 1D, FORMATIENN-
101 REM ZEICHEN 3 LEERZEICHEN ZWISCHEN
107 REM DIESEN BEIDEN, (INGS. 5 ZEICHEN)
107 REM HSP: ALIE 1D :XY ZA
104 REM HSP: ALIE 1D :XY ZA
104 REM HSP: ALIE 1D :XY ZA
105 REM HSP: ALIE 1D :XY ZA
106 REM HSP: BLEE ZU ERELLU
108 REM HIRN AUF :MALLU
108 REM WIRD HIER ZUM ERSIEN 'L
108 REM WIRD I SICH NUR AUF DIRECT. AUS'
109 EN INTELS."U1 Z 0 18 0"
100 PEN 15,8,15,"L":OPEN1.8,2,"W"
120 FRINWHIS,"B-F : 162"
140 GEUM,AT,BT,JS,DT,ET
150 PRINWHIS,"B-F : 162"
140 GEUM,AT,BT,JS,DT,ET
150 FRINWHIS,"B-F : 162"
150 PRINWHIS,"B-F : 162"
150 PR
```

Listing 1. Änderung der ID und des Formatkennzeichens

```
1000 REM UNTERFROGRAMM 1
1001 REM LESEN FINES EINTRAGES AUS DEM
1002 REM DIRECTORY (ALLE 30 BYTES '')
1003 REM IN DIE VARTABLE DDT
1004 REM UEBERGABERARMEIER:
1005 REM MM*NUMMER DES EINTRAGES DER
1006 :
1007 :
1000 :
1000 :
1000 PEN 15.8.15."I":OPENB.8.8."*"
1000 :
1010 OPEN 15.8.15."I":OPENB.8.8."*"
1020 NNS=""IFFORT=11030:NNS=NNS*CHRE(0):N
EXT:
1070 XX=INT((MM-1)/8)
1040 PENINTBIS."UI B 0 18 0"
1050 FRR77=ITRX+1
1050 PRINTBIS."B-I 8 0"
1050 GETW8, STEIFI=ASC(TT*+CHRE(0))
1050 GETW8, SSEIS=ASC(SS*CHRE(0))
1050 IF TT=0 THEN DDS=NNS:GOTO1170
1100 PRINTBIS."UI B 0"ITTSS
1110 NEXTZ2
1120 PP=MM-(XX+8):PP=(FP-1)*32*2
1150 FRINTBIS."B-P 8":PP
1140 FORZZ=1 TO 30:GETBB.ZZ*
1150 FRINTBIS."B-P 8":PF
```

Listing 2. Unterprogramm 1. Lesen eines Eintrages aus dem Directory.

benutzt und steht uns deshalb nicht zur freien Verfügung. Ähnlich verhält es sich mit den Pages 1 und 2. Die Pages 3 bis 7 stellen sogenannte Pufferspeicher dar; hier werden alle Daten, die von der Diskette gelesen beziehungsweise auf sie geschrieben werden, zwischengespeichert, da nur blockweise gelesen oder geschrieben werden kann.

Soll zum Beispiel nur ein einziges Byte auf der Diskette geändert werden, so wird erst der gesamte Block in einen der 5 Pufferspeicher gelesen, dort abgeändert und schließlich komplett wieder zurückgeschrieben. Aus diesen Gründen ist es also notwendig, daß wir uns vor einem Direktzugriff einen der Puffer reservieren, in dem dann gearbeitet wird.

Mit Hilfe des »Open«-Befehls eröffnen wir einen Direktzugriffskanal. Die Syntax lautet wie folgt: OPEN fn, gn, kn, "#"

Hierbei bedeuten:

fn — Filenummer (1-127)

gn — Gerätenummer (norm. 8)

kn — Kanalnummer in der Floppy (2-14)

Diese Abkürzungen werden wir im folgenden immer verwenden! Ein Beispiel:

OPEN 1, 8, 2, "#" Diese Anweisung eröffnet im Computer ein File mit der Nummer adressiert als Gerät die Floppy (Nummer 8) und reserviert in der 1541 einen Kanal (Nummer 2), dem ein Puffer zugeordnet wird. Mit den floppyinternen Kanälen verhält es sich wie folgt: Es stehen insgesamt 16 Kanäle zur Verfügung. Hierbei sind Kanal 0 und 1 für LOAD und SA-VE reserviert, Kanal 15 ist der Kommandokanal, den Sie bisher immer benutzt haben, um Befehle (zum Beispiel Formatieren) an die Floppy zu senden und die Fehlermeldungen der Floppy zu empfangen.

Für unsere Zwecke stehen also noch die Kanäle 2 bis 14 zur Verfügung. In unserem Fall reserviert die Floppy den nächsten freien Puffer. Will man jedoch einen bestimmten Puffer reservieren, etwa um dort ein Maschinenprogramm abzulegen, so ist es notwendig, der 1541 mitzuteilen, welcher Puffer gewünscht wird: OPEN1,8,2," #1"

Es ist hier allerdings zu beachten, daß der gewählte Puffer nicht schon belegt ist; in diesem Fall gibt die Floppy eine Fehlermeldung aus. Wollen Sie an dieser Stelle mehr über das Auslesen der Fehlermeldungen und deren Bedeutung wissen, können wir Sie hier beruhigt auf das Commodore-Handbuch verwei-

```
2000 KEM UNIERFROGRAMM
 2001 REM SCHREIBEN EINES EINTRAGES IN
2002 REM DAS DIRECTORY (30 BYTES ''
2004 REM MM=NUMMER DES EINTRAGES DER
                   GESCHRIEBEN WERDEN SOLL
2005 REM
 WOO REM DD#=DIRECTORYEINTRAG
2007
2002
2009
1010 OPEN 15.8.15,"I":OPEN8.8.8."#"
2020 XX=INT((MM-1)/8)
2030 FRINT#15,"U1 II 0 18 0"
2040 FRINTWIS, "OI II 0 18 0"
2040 FORZZ=1TOXX+1
2050 FRINTWIS, "B-P 8 0"
2060 GET#8, T::TT=ASC(TJ+CHRJ(0))
2070 GET#8, SI:SS=ASC(SJ+CHRJ(0))
2080 IF TT=0 THEN 2150
2090 FRINTWIS, "UI 8 0":TT:SS
2100 NEXTZZ
2110 PP=MM-(XX+8):PP=(PP-1)+32+2
2120 FRINT#15,"B-F 8";FF
2130 PRINT#8.DD#;
2140 PRINT#15, "U2 8 0": TT:SS
2150 CLOSE 8: CLOSE 15
 2160 RETURN
READY.
```

Listing 3. Unterprogramm 2. Schreiben eines Directory-Eintrages

```
100 REM BEISPIEL FUER EINE KLEINE
101 REM DIRECTORY-MANIPULATION:
102 REM SCRATCH-SCHUTZ EINZELNER FILES
103 REM NACH ANZEIGE DES FILENAMENS:
104 REM J = SCHUETZE DIES FILE
105 REM N = WEITER ZUM NAECHSTEN FILE
 106 REM E = ENDE
107 REM ACHTUNG !!! "SCHUETZT" AUCH
108 REM SCHON GESCRATCHTE FILES WENN
109 REM VERLANGT, STELLT SIE ABER NICHT
118 REM WIEDER HER '''
110 REM WIEDER MER '''
111 REM SCRATCH-SCHUTZ WIRD IM DIRECT.
112 REM DURCH EIN '< MINTER DEM
113 REM FILETYP ANGEZEIGI. NACHERES
114 REM SIEHE TABELLE FOLGE I '''
115 REM ACHTUNG ''' NUR ZUSAMMEN MIT
116 REM DEN UNTERPROGRAMMEN 1 & 2
117 REM LAUFFAEHIG '''
118 :
120 MM≃0
130 MM=MM+1:DD#="":GOSUB1000
140 IF DDE=NNETHENEND
150 PRINTMIDE(DDE,4,16):INPUTAGE
160 IF AA+="E"THEN END
170 IF AA+="N"THEN 130
180 HH#=LEFT# (DD#,1)
190 HH#=CHR# (ASC (HH#) DR2"6)
200 UD#=HH#+R1GHT#(DD#,29)
212 605082000
220 GOTO 130
READY.
```

Listing 4. So kann man Files schützen.

sen. Im allgemeinen sind Puffer 4 für die BAM und Puffer 3 für das Directory reserviert. Haben Sie die Wahl des Puffers der Floppy überlassen, so erfahren Sie die gewählte Nummer durch Auslesen des soeben geöffneten Direktzugriffskanals:

10 OPEN 1,8,2," # 20 GET # 1,D\$

20 GET#1,D\$ 30 D = ASC (D\$+CHR\$(0))

40 REM Puffernummer in D

Die BLOCK-Befehle

a) Der BLOCK-READ-Befehl (B-R): Mit dem BLOCK-READ-Befehl liest man jeden beliebigen Block von Diskette in einen vorher reservierten Puffer. Die Syntax lautet: PRINT #fn,"B-R";kn:dn:t;s

dn — Drivenummer (immer 0)

t — Tracknummer s — Sektornummer

Floppy-Kurs C 64/VC 20

```
100 REM SCHREIBSCHUIZ SETZEN
101 KEM DURCH AENDERUNG DES FORMAT-
102 REM FENNZEICHENS IN DER RAM ***
103 REM FUNNTIONSWEISE :
104 REM FURMATIONSWEISE :
105 REM GEBELZEIGEN WERT AUSSER A**
105 REM GESETZI AB SOFORT HOENNEN
107 REM FEINE SCHREIBVORGAENGE AUSSER
108 REM FORMATIEREN DURCHGEFUEHRT
107 KEM WERDEN. ALSO VORSICHT **
110:
100 OPEN 15,8.15,"I":OPENB,8,8,""
110 PRINTWIS,"UI 8 0 18 0"
```

Listing 5. Schützen Sie Ihre Diskette vor jedem Schreibzugriff.

Beispiel: PRINT #15,"B-R 2 0 18 0"

Diese Befehlsfolge liest den Block 18,0 von der Diskette in den oben reservierten Puffer. Wie man sieht, können anstelle der CHR\$-Codes feste Zahlenwerte in den Befehlsstring mit übernommen werden. Das ganze hat bloß einen kleinen Schönheitsfehler. Mit dem B-R-Befehl läßt sich das erste Byte eines Blocks nicht lesen. Deshalb benutzt man normalerweise anstatt des B-R-Befehls den Ul-Befehl. Dieser hat exakt die gleiche Syntax und kann in jedem Fall benutzt werden:

PRINT #15,"U1 2 0 18 0"

Auf diese USER-Befehle kommen wir später zurück. Mit einer GET #-Schleife lassen sich nun die einzelnen Bytes in den Computer einlesen.

b) Der BLOCK-WRITE-Befehl (B-W): Hiermit lassen sich die Daten aus dem reservierten Puffer wieder auf die Diskette schreiben. Syntax:

PRINT #fn,"B-W";kn;dn;t;s

Beispiel: PRINT #15,"B-W 2 0 18 0" Natürlich gibt es analog zum B-R einen USER-Befehl; U2.

Beispiel: PRINT # 15,"U2 2 0 18 0". c) Der BUFFER-POINTER-Befehl (B-P):

Für jeden Puffer gibt es einen Zeiger, den BUFFER-POINTER. Dieser zeigt auf das aktuelle Byte im Puffer und wird bei jedem Datenzugriff um Eins erhöht, damit man alle 256 Bytes eines Blocks der Reihe nach lesen kann. Dieser Pointer wird mit dem B-P-Befehl gezielt auf bestimmte Bytes positioniert, wenn man nur einzelne Werte und nicht den gesamten Block lesen will. Syntax:

PRINT #fn,"B-P";kn;position

Beispiel:

Wir möchten in die Variable A den Wert des 123. Bytes von Block 1;16 einlesen:

10 OPEN15,8,15 20 OPEN1,8,2,"#" 30 PRINT#15,"U1 2 0 1 16"

```
40 PRINT #15,"B-P 2 122"
50 GET #1,A$
60 A = ASC (A$ + CHR$(0))
Als weiteres Beispiel dient
```

Als weiteres Beispiel dient Listing 1. d) Der BLOCK-ALLOCATE-Befehl (B-A):

Wenn Sie im Direktzugriffsverfahren eine Diskette beschreiben, muß in der BAM danach auch verzeichnet werden, daß die entsprechenden Blocks mit Daten gefüllt sind und nicht mehr überschrieben werden dürfen. Dazu dient der B-A-Befehl, der jeden beliebigen Block in der BAM als belegt kennzeichnet. Die Syntax lautet:

PRINT #fn,"B-A";dn;t;s

Beispiel:

PRINT #15,"B-A 0 1 16"

kennzeichnet Block 1;16 als belegt; war dieser Block schon belegt, meldet sich die Floppy mit der Fehlermeldung »65,NO BLOCK,XX,YY«; wobei XX und YY die Track- und Sektornummer des nächsten freien Blocks angeben.

e) Der BLOCK-FREE-Befehl (B-F): Dieser ist das genaue Gegenstück zum B-A-Befehl; er deklariert einmal belegte Blöcke wieder als frei für einen weiteren Zugriff. Seine Syntax ist identisch mit der des B-A-Befehls.

```
100 REM SCHREIBSCHUTZ SETZEN / LOESCHEN
101 REM DURCH AENDERUNG DES FORMAT-
102 REM FENNZEICHENS IN DER BAM '''
103 REM FURNTIONSHEISE SETZEN :
104 REM FORMAT) ENNZEICHEN WIRD AUF
  125 REM BELIEBIGEN WERT AUSSER A
125 REM GESETZT, AB SOFORT FORMALN
127 REM FEINE SUHREIBVORGENGE MEN
108 REM FORMATIEREN DURCHGEFUEHFT
 105 REM FORMATIEREN DURCHEEFUEHFT
109 REM WERDEN, ALSO VORSICHT '
110 REM FUNNTIONSWEISE FREIGEEEN:
111 REM DIE FLÖFFV SFEICHERT DAS
121 FEM FORMATIENNZEICHEN DER EINGEL.
113 REM DISHETTE IN DER SPEICHERSTELLE
114 REM JOIOI ZWISCHEN, WIRD DIES
115 REM VOR DEM SCHREIBVORGANG AUF
114 REM A ZURWEC-GESETZT, LAESST
117 REM SICH DIE FLOPPY "UEBERLISTEN
118 FEM DAS 'A WIRD NUT IN DIE BAM
 118 FEM DAS 'A WIR
117 REM GESCHRIEBEN
118 :
                                                      WIRD NEW IN DIE BAN
 178 FRINT WOLLEN SIE DIE EINGEL. DISFETT
    40 IMPUT-SCHULTZEN ODER FREIGEBEN": AAS
 ISO IF AAF-"S"THEN 200
160 IF AAF-"F THEN 200
  178 PRINTIRUM
  143
 100 2FER 15.8,15,"I":OFEN8.8.E."*"
210 PRINTWIS,"UI 8 0 18 0"
222 FRINTWIS,"B-F 6 2"
232 FRINTWIS,"E":
240 FRINTWIS,"UC 8 0 18 0"
250 FRINTWIS,"I"
 160 CLOSES: CLOSE 15: PRINT: RUN
270 :
100 OPEN 15,8,15,717;0FEN8,8,8,7*7
710 PRINTHIS,"UI 8 0 18 07
710 PRINTHIS,"H-P 8 27
730 PRINTHIS,"H-W"CHR#(1) CHR#(1) CHR#(1) C
150 FRINTELS, H-W CDRC 177000.

HR1(65)

140 PRINTELS, H2 8 0 18 0"

150 PRINTELS, H2 8 0 18 0"

160 PRINTELS, H1

170 CLOSEB: CLOSE15: PRINT: RUN
READY.
```

Listing 6. Eine einfache Routine, um das Directory zu sortieren.

```
100 REM BEISPIEL FUER MEMORY-EXECUTE
101 REM LOEST IN DER FLOPPY LANGSAMES
102 REM BLIMMEN DER ROTEN LED (FENN-
103 REM ZEICHNET NORMALERWEISE HARD-
104 REM WARE-FEHLER) AUS.
105 REM HANN NUR DURCH AUSLOESEN EINES
106 REM RESETS ENTWEDER DURCH EIN/AUS-
107 REM SCHALTEN DER FLORFY ODER DES
109 REM COMPUTERS BEENDET WERDEN.
109 REM COMPUTERS BEENDET WERDEN.
110:
120 OFENIS,8,15
130 PRINT#15,8,15
130 PRINT#15,"M-E"CHR$([110]CHR$(234)
140 CLOSE 15
150 END
```

Listing 7. Simulieren Sie einen Hardware-Fehler

f) Der BLOCK-EXECUTE-Befehl (B-E): Dieser Befehl nimmt eine Sonderstellung ein. Er gleicht im Prinzip dem B-R-Befehl; nur mit dem zusätzlichen Effekt, daß der eingelesene Block im Puffer als Maschinenprogramm gestartet wird.

Zur Vertiefung der Block-Befehle sei noch auf die Listings 2 bis 5 hingewiesen, welche die eben besprochenen Anwendungen noch an praktischen Beispielen verdeutlichen.

Die MEMORY-Befehle

a) Der MEMORY-READ-Befehl (M-R): Dieser Befehl entspricht haargenau dem PEEK-Befehl in Basic. Mit ihm können Sie jede beliebige Speicherstelle der Floppy auslesen. Syntax:

PRINT #fn,"M-R";CHR\$(adl);CHR\$ (adh);CHR\$(n)

adl = Low-Byte adh = High-Byte

n = Anzahl (0 bis 255)

Abgeholt werden die gelesenen Daten ebenfalls über den Kommandokanal mit GET#.

Beispiel: Lesen der beiden ID-Zeichen im ASCII-Format der zuletzt initialisierten Diskette:

10 OPEN15.8.15

20 PRINT #15,"M-R"CHR\$(18)CHR\$(0)CHR\$(2)

30 GET #15,A\$,B\$ 40 PRINTAS:B\$

Diese Routine liest die Zero-Page Adressen 18 und 19, in denen die entsprechenden Werte gespeichert sind. In Tabelle 1 sind einige der wichtigsten Zero-Page Adressen aufgeführt.

b) Der MEMORY-WRITE-Befehl (M-W):

Dieses Kommando kann als POKE-Befehl in den Floppy-Speicher angesehen werden. Die Syntax ist hier wie folgt:

PRINT #fn,"M-W";CHR\$(adl)CHR\$ (adh)CHR\$(n)CHR\$(datal)CHR\$(da-ta2)

c) Der MEMORY-EXECUTE-Befehl (M-E): Fortsetzung auf Seite 163

## Assembler ist keine Alchimie

In den ersten beiden Folgen mußten Sie noch mit BasicTeil 3

unseres Assembler-Kurses Ladern arbeiten.

Jetzt steht Ihnen ein leistungsfähiger Monitor zur Verfügung, der SMON. Somit können Sie alle Beispiele direkt eingeben und ausprobieren.

n der letzten Folge haben wir die ersten Assembler-Befehle kennengelernt und wissen, wie man sie benutzt und was sich im Computer dabei tut. Die Zahlen der Assembler-Alchimisten haben uns einige Geheimnisse enthüllt, obwohl sie für die Zweifingerlinge und die Sechzehnfingerlinge gedacht sind. Die Binärzahlen können wir schon zusammenzählen. Heute wer-Sie eine Reihe weiterer Assembler-Befehle kennenlernen und noch ein weiteres Zahlensystem. Wir ergründen das Geheimnis der negativen Zahlen und machen uns die Funktion der Flaggen zunutze.

kann. INX heißt einfach »increment X-Register«, also Inhalt des X-Registers um 1 erhöhen. Es wird Ihnen sicher einleuchten, daß INY dasselbe mit dem Y-Register tut. Etwas weniger deutlich ist das bei INC. Das bedeutet »increment memory«, also zähle zum Inhalt einer Speicherstelle eins dazu. INX und INY enthalten alles, was dem Computer zu sagen ist, sind also offensichtlich l-Byte-Befehle mit der in der letzten Folge schon kennengelernten impliziten Adressierung. Bei INC muß dem Computer noch gesact werden, welche Speicherstelle er um 1 erhöhen soll. Es gehört also noch eine Adresse dazu. Das läßt

| 1500<br>1502<br>1504<br>1507<br>150A<br>150B<br>150E<br>1511<br>1512<br>1518 | LDA #00<br>LDX #01<br>STA D800<br>STX 0400<br>INX<br>STA D801<br>STX 0401<br>DEX<br>STA D802<br>STX 0402<br>BRK |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                 |  |

Wenn Sie das kleine Programm mit G 1500 starten, dann sollten Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms ABA in schwarzer Schrift stehen haben. Was ist geschehen? Wir haben den Inhalt des Akku (= 0, also Farbcode für schwarz) in das Bildschirm-Farbregister geschrieben (#D800), dann den Inhalt des X-Registers (1 = POKE-Code für den Buchstaben A) in die erste Bildschirm-Speicherzelle (#0400). Anschließend wurde das X-Register um 1 erhöht (2 = POKE-Code für den Buchstaben B) und dieser Inhalt in die zweite Bildschirmzelle geschrieben. Außerdem mußte natürauch dieser Bildschirm-Farbspeicherplatz mit dem Farbcode 0 belegt werden. Durch DEX wurde das X-Register wieder herunter gezählt, somit wieder ein A erzeugt und in die dritte Bildschirmstelle gedruckt.

Sie haben sicher schon bemerkt, daß man auf diese Weise Abläufe mitzählen kann. Soll zum Beispiel ein Vorgang 20 mal wiederholt werden, dann packt man ins X-Register (oder ins Y-Register oder in eine andere Speicherstelle) den Anfangswert 0, läßt den Computer eine Arbeit ausführen, erhöht das entsprechende Register oder die Speicherzelle um 1 mit INX, INY oder INC, prüft dann, ob dieser Inhalt schon 20 geworden ist und so weiter. Wie man diese Prüfung vornimmt, dazu kommen wir erst später bei den BRANCH-Befehlen. Das ist also ähnlich wie im Basic bei den FOR...NEXT-Schleifen: Dort

| 0800 | 00           | 0C              | 08            | 0A              | 00     | 41             | 25 | B2            |
|------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|----------------|----|---------------|
|      |              | 08<br>Koppel    | 0C<br>adresse | 000<br>Zeilei   |        | A              | %  | =<br>Token    |
| 8080 | AB           | 31              | 32            | 00              | 12     | 08             | 14 | 00            |
|      | _<br>Token   | 1               | 2             | Zeilen-<br>ende |        | B12<br>adresse | -  | )14<br>nnr.20 |
| 0810 | 80           | 00              | 00            | 00              | FF     | FF             | FF | FF            |
|      | END<br>Token | Zeilen-<br>ende | _             | ramm-<br>nde    | Leerer | Speicher       |    |               |

Bild 1. Der Monitor zeigt das nackte Programm im Speicher

Wir haben nun auch einen sehr brauchbaren Assembler für den C 64: Den SMON, dessen 1. Teil in dieser Ausgabe abgedruckt ist. Künftig wird in dieser Serie die SMON-Syntax verwendet und kein Basichader mehr angegeben. Außerdem hat in Ausgabe 9 die Serie »Der gläserne VC 20« begonnen, so daß sich der Schwerpunkt hier mehr auf den C 64 verlagert. Das sollte aber die VC 20-Fans nicht davon abhalten, diesen Kurs weiter zu verfolgen, denn bis auf gelegentliche Adreßänderungen ist fast alles für sie verwendbar.

## Eine Zauberformel der Assembler-Alchimisten: INX, INY, INC, DEX, DEY, DEC?

Wir wissen ja schon, daß man diese »Zauberformeln« entzaubern

diesen Befehl im allgemeinen zu einem 3-Byte-Befehl werden.

## Befehle zum Zählen

Das umgekehrte leisten die Befehle DEX, DEY und DEC. Sie bedeuten nämlich »decrement X-Register«, also »zähle das X-Register um eins herunter«, beziehungsweise das Y-Register oder — bei DEC — die angegebene Speicherstelle. Für die Adressierungsart und die Anzahl Bytes pro Befehl gilt hier das gleiche wie für die INX...-Befehle. Sehen wir uns das an einem kleinen Beispiel an: Bitte lesen Sie sich dazu die Bedienungshinweise zum SMON durch.

Assembler-Kurs C 64/VC 20

## Assembler ist keine Alchimie

wird eine Variable als Zähler verwendet, hier ein Register (oder eine Speicherstelle). Ebenso wie im Basic bei diesen Schleifen kann man auch hier rückwärts zählen mit DEX, DEY oder DEC. Das hat oft gewisse Vorzüge, was uns aber noch nicht kümmern soll.

Wenn wir diese Befehle als Zähler verwenden, sollten wir im Auge behalten, daß eine Speicherstelle (auch ein X- oder Y-Register) Zahlen nur von 0 bis 255 enthalten kann. Die höchste 8-Bit-Zahl ist ja:

dez. 255 = bin. 1111 1111

ergibt: (1) 0000 0000

Wenn wir also über 255 hinauszählen, ergibt sich wieder 0 und so weiter, weil ein Überlauf stattgefunden hat. Das 9.Bit paßt nicht mehr in das Byte hinein. Um nochmal genau sehen zu können, was unser Computer da tut, probieren Sie einmal aus: 1500 LDA #01 1502 BRK

Das soll uns die Register zunächst mal im Ausganszustand zeigen. Nach G 1500 werden sie angezeigt: AC XR YR N V-BDI ZC 01 00 00 0 0 110 000

Im Akku steht jetzt die dort eingeladene 1. Nun wollen wir das X-Register laden mit 255 (also \$FF). Dazu ändern wir das Programm: 1502 LDX #FF

1502 LDX #FF 1504 BRK

Nach erneutem G 1500 zeigen die Register:

AC XR YR N V-BDIZC 01 FF 00 1 0110000

Im X-Register steht nun die Zahl \$FF. Bei den Flaggen hat sich die N-Flagge (die negative Zahlen anzeigen soll) auf 1 geschaltet!

Nun wollen wir das X-Register über 255 hinauszählen. Wir verändern das Programm nochmal: 1504 INX

1504 INX 1505 BRK

Der Start mit G 1500 liefert uns die folgende Registeranzeige: AC XR YR N V-BDI ZC 01 00 00 0 0 110010

Wie erwartet, ist der Überlauf des X-Registers eingetreten: Es ist jetzt Null. Die N-Flagge hat ihren gewohnten Wert 0 wieder angenommen und die Z-Flagge, die uns anzeigt, ob die letzte Operation eine Null erzeugt hat, ist jetzt gesetzt. Bei weiterem Hochzählen verschwindet die Z-Flagge wieder:

1505 INX 1506 BRK

G 1500 liefert den Registerinhalt: AC XR YR N V-BDIZC 01 01 00 0 0 110 000

Das gleiche passiert bei Verwendung des Y-Registers als Zähler, wie Sie leicht durch Austauschen aller auf X bezogenen Befehle feststellen können. Sehr nett ist es, diesen Befehlsablauf einmal für den INC-Befehl auf die Speicherstelle \$0400 (Bildschirmspeicher links oben) bezogen ablaufen zu lassen. Wenn man darauf achtet, daß kein Hochscrollen des Bildschirms eintritt, kann man das Ergebnis außer in den Registern auch noch als Zeichen auf dem Bildschirm verfolgen. Der Beginn der Befehlsequenz ist dann sinnvollerweise:

1500 LDA #FF 1502 STA 0400 1505 BRK

Im folgenden setzt man dann anstelle von INX immer INC 0400 ein.

Was passiert beim Herunterzählen unter Null? Sie können das mit der gezeigten Befehlskette leicht verfolgen, indem Sie immer statt INX jetzt DEX setzen und die Register nicht mit \$FF, sondern mit 01 laden. Es zeigt sich, daß beim Herabzählen nach der Null wieder 255 (= \$FF) im Register zu finden ist. Die Reaktion der N- und der Z-Flagge auf den jeweiligen Registerinhalt ist die gleiche wie beim Hochzählen.

Es ist uns nun deutlich, daß diese sechs Befehle die N-Flagge und die Z-Flagge beeinflussen können. Diese Tatsache wird später noch eine große Rolle spielen, wenn es um die bereits erwähnte Schleifenkontrolle geht.

#### Noch ein alchimistischer Zahlentrick

Die Assembler-Alchimisten haben noch viel mehr Arten der Zahlenund Zeichendarstellung auf Lager. Eine davon ist die Codierung als BCD-Zahlen. BCD kommt vom englischen »binary coded dezimal«, was bedeutet: Binär codierte Dezimalzahlen.

Zwischendurch möchte ich noch eine Bemerkung loswerden, die Sie als Trost auffassen sollen: Auch wenn wir später andere Zahlendarstellungen kennenlernen werden, es wird nicht so schwierig! Sogar so komplette Idioten wie Computer verstehen das, obwohl man ihnen alles haarklein vorkauen muß.

| Speicher-<br>stelle | 0814      | 0815            |
|---------------------|-----------|-----------------|
| Byte                | 1         | 2               |
|                     | Cl        | 80              |
| Inhalt              | 1100 000  | 1 1000 0000     |
|                     | Kennbit   | s 7 für Integer |
|                     | 0100 0000 |                 |
|                     |           |                 |

Bild 2. So werden Integer-Variable aus Basic-Progra

Wenden wir uns nun wieder den lächerlich einfachen BCD-Zahlen zu. Alle Zahlen von 0 bis 9 lassen sich binär mit nur 4 Bits ausdrücken:

| Binär Dezim | ıal |
|-------------|-----|
| 0000        |     |
| 0001        |     |
| 0010 2      |     |
| 0011 3      |     |
| 0100 4      |     |
| 0101 5      |     |
| 0110 6      |     |
| 0111 7      |     |
| 1000 8      |     |
| 1001 9      |     |

Die weiteren Werte 1010 bis 1111 werden in der BCD-Codierung nicht benutzt. Liegt nun eine Dezimalzahl (zum Beispiel 12) vor, dann wird jede Stelle dieser Zahl (also die 1 und die 2) getrennt binär codiert. In unserem Beispiel mit der 12 wäre das dann 0001 für die 1 und 0010 für die 2. Somit ist die 12 im BCD-Code 0001 0010. Jede Ziffer erhält so ihr Nibble. Eine Zahl im BCD-Format hat deswegen keine feste Anzahl von Bytes, sondern die Byte-Zahl hängt von der Anzahl der Stellen ab. Die Zahl 1984 beispielsweise braucht 2 Bytes: 0001 1001 1000 0100.

Schwierig gestaltet sich das Rechnen mit diesen Zahlen wegen der sechs unbenutzten Codes. Aber auch da habe ich einen Trost für Sie: Wir werden damit nicht rechnen. Wozu das ganze dann, werden Sie sich fragen? Der Grund für das alles ist, daß BCD-Zahlen im Gegensatz

## Teil 3

zu den Zahlen mit festem Format (die sonst verwendet werden) so eingegeben und verarbeitet werden kön-

0818 bis 081A 0817 816 4 3 00 00 00 F4 FF 1111 0100 1111 unbenutzt bei Integer-LSR ISB zahlen von -12Variablenname und -typ Variablenwert

1 vom C 64 im Speicher eingerichtet

Flußdiagramm zur Verzögerungsschleife

nen, wie sie vorliegen. Das ist im kaufmännischen Bereich manchmal notwendig, wo eben 1000mal 0,1 Pfennige 1 Mark ergeben und Fehler unzulässig sind. Sollten Sie also vor dem Problem stehen, mit BCD-Zahlen rechnen zu müssen, grämen Sie sich nicht: Unser Prozessor kennt den Dezimalmodus. Er ist dann eingeschaltet, wenn die Dezimal-Flagge auf 1 gesetzt ist.

Programm-Verzögerung LDX #FF \$FF - X-Reg. \$FF - Y-Reg. LDY #FF DEY Y=Y-1BNE 1504 Z-Flagge = 1 Nein Ιa X = X - 1DEX BNE 1502 Z-Flagge = 1Nein Īa

BRK

BRK

Damit sollen Sie dann auch noch gleich zwei neue Befehle kennenlernen: SED und CLD. Der erstere hat nichts mit Parteien zu tun, sondern ist die Abkürzung für "Set dezimal-flag«, also setze die Dezimalflagge. So schalten Sie den Dezimal-Modus ein. Wie Sie sicher schon messerscharf geschlossen haben, heißt CLD "Clear dezimalflag«, also setze die Dezimalflagge auf Null, wodurch dieser Modus wieder auszuschalten ist.

Wichtig! Wenn Sie argwöhnen, daß in einem Programm irgendwann mal die Dezimal-Flagge gesetzt sein könnte, dann gehen Sie auf Nummer sicher und schieben vor eine Rechenoperation, die nicht im Dezimalmodus laufen soll, ein CLD.

Beide Befehle sind 1-Byte-Befehle mit implizierter Adressierung. Sie beeinflussen lediglich die Dezimalflagge.

Das Geheimnis der negativen Binärzahlen

Wie schon mal betont: Der Computer ist strohdumm. Er kann nicht einmal auf normale Weise voneinander abziehen! Deswegen geht er den komplizierten Weg: Er addiert eine negative Zahl. Nur: Wie sehen negative Binärzahlen aus? Wir werden diese Frage in drei Etappen beautworten.

a) Man könnte eine Flagge setzen, die 1 ist bei negativen und 0 bei positiven Zahlen. Bei einigen Fließkommazahlen wird das auch so gemacht. Hier aber setzt man die Flagge direkt in die Zahl ein: Bit 7 jeder Zahl ist jetzt ein Vorzeichenmerkmal. Wenn dieses Bit 0 ist, handelt es sich um eine positive, wenn es 1 ist, um eine negative Zahl. Auf diese Weise ist also +1 wie bisher 0000 0001, wohingegen —1 jetzt 1000 0001 hieße. Damit wird allerdings der Zahlenbereich, der durch ein Byte verschoben. auszudrücken ist, 255=binär 1111 1111 kann so nicht mehr verwendet werden. Die größte Zahl, die jetzt ausgedrückt werden kann, ist 0111 1111 = dezimal 127. Die kleinste Zahl ist dann 1111 1111 = -127. Probieren wir mal aus, wie sich damit rechnen läßt:

+10 0000 1010 -6 1000 0110

ergibt 1001 0000 = -16, was offensichtlich falsch ist, denn nach Adam Riese sollte +4 heraus-

## Assembler ist keine Alchimie

kommen. So kann man also nicht rechnen!

Man nennt diese Art der Zahlendarstellung, übrigens »signed binary«-Format, also in Deutsch: markierte Binärzahlen.

b) Der nächste Schritt ist das sogenannte Einerkomplement. Dabei tritt für die positiven Zahlen keine Änderung ein. Die negativen entstehen aus den positiven durch Komplementbildung, das heißt jedes Bit der positiven Zahl wird in sein Gegenteil verkehrt, wie es das folgende Beispiel zeigen soll: 0000 1100 ist +12,

dann ist das Einerkomplement:  $1111\ 0011 = -12$ .

## Komplement ist nicht kompliziert

Interessanterweise taucht hier auch wieder das Merkmal der \*signed binary\*-Zahlen auf: die 1 in Bit 7 bei negativen Zahlen. Beschränkt man sich auf den Zahlenbereich, der für die \*signed binary\*-Zahlen gültig war, dann hätten wir jetzt beide Darstellungsweisen miteinander vereint. Nun müssen wir natürlich noch feststellen, ob man so auch rechnen kann.

+8 0000 1000 -6 1111 1001

in Einerkomplementdarstellung

ergibt(1) 0000 0001 was 1 mit einem Übertrag ergäbe. jedenfalls nicht 2, wie's sich gehört. Also ist auch die Einerkomplementdarstellung noch nicht das Gelbe vom Ei

c) Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen: Wenn man zum Einerkomplement einer Zahl noch 1 dazuzählt, erhält man das Zweierkomplement. Und genau so werden negative Zahlen in unserem Computer gehandhabt. Die positiven Zahlen bleiben unverändert. Von den negativen bildet man das Zweierkomplement wie zum Beispiel hier mit der Zahl

12 0000 1100 normale Binärdarstellung (—12) 1111 0011 Einerkomplement +1 0000 0001 addieren

—12 1111 0100 Zweierkomplement

Jetzt wollen wir auch diese Zahlenart ausgiebig testen:

Wir rechnen nochmal 8-6:

+8 0000 1000

-6 1111 1010 das ist -6 in der Zweierkomplementdarstellung.

ergibt

(1) 0000 0010

also 2 mit einem Übertrag, der ignoriert wird. Das Ergebnis ist richtig. Wenn bei einer solchen Rechnung eine negative Zahl herauskommt, ist sie nicht leicht zu erkennen. In solchen Fällen kehrt man das Vorzeichen um, indem man das Zweierkomplement berechnet. Das machen wir mal am Beispiel 5—6:

+5 0000 0101 -6 1111 1010

das ist wieder unser Zweierkomplement von 6, also -6

ergibt 1111 1111

das ist —l in der Zweierkomplementdarstellung. Zur Kontrolle nun die Vorzeichenumkehr durch Umrechnen ins Zweierkomplement: Einerkomplement davon 0000 0000 plus l 0000 0001

ergibt 0000 0001 also wie erwartet +1.

Auf diese Weise rechnet unser Computer mit negativen Zahlen. Negative ganze Zahlen speichert er im Zweierkomplement-Format. Auch wenn wir nun etwas vorgreifen müssen, wollen wir uns das ansehen. Dazu schalten Sie am besten erst einmal den Computer aus und laden dann den SMON beziehungsweise ihren Assembler. Dann bauen wir ein kleines Basic-Programm:

10 A%=-12 20 END

## Wie Variable im Speicher stehen

Noch nicht RUN eingeben! Zuerst schalten Sie den Maschinensprachmonitor ein und wir sehen uns das Programm so an, wie es im Speicher steht. Der Basic-Speicher des C 64 beginnt im Normalfall bei \$0800. Wir geben also den Monitorbefehl M 0800

Uns genügen schon die Speicherplätze bis \$081C. Nun sehen wir das nackte Basic-Programm im Speicher, so wie es uns C. Sauer in seinem Artikel »Der gläserne VC 20, Teil l« im 64'er, Ausgabe 9/84 auf Seite 156 beschrieben hat.

In Bild 1 ist unser Speicherinhalt kommentiert zu sehen. Das Programm endet im Speicherplatz \$0813. Das Kennzeichen für Programmende sind zwei aufeinanderfolgende Bytes mit dem Wert Null. Dahinter werden die Variablen abgelegt, sobald das Programm gestartet wird. Wir steigen aus dem Monitor durch X aus und starten das Programm mit RUN. Jetzt sehen wir nochmal in den Speicher. Bis \$0813 hat sich nichts verändert. Danach

| Befehls-<br>wort                      | Adressie-<br>rung                                                                      | Byte-<br>anzahl                                | Hex                                                | Dez                                                         | Dauver in Takt-<br>zyklen                                                  | Beein-<br>flussung<br>von Flag<br>gen                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INX ' INY INC DEX DEY DEC SED CLD BNE | implizcit implizit absolut implizit implizit absolut implizit absolut implizit relativ | 1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2 | E8<br>C8<br>EE<br>CA<br>88<br>CE<br>F8<br>D8<br>D0 | 232<br>200<br>238<br>202<br>136<br>206<br>248<br>216<br>208 | 2 2 6 2 2 6 2 2 41 bei Verzweigung +2 bei Überschreiten einer Seitengrenze | N,Z<br>N,Z<br>N,Z<br>N,Z<br>N,Z<br>N,Z<br>1 - D<br>0 - D |

Tabelle. Die in dieser Folge erwähnten Befehle

Teil 3

aber ist jetzt in 7 Bytes die Variable A% abgelegt. Das zeigt Bild 2.

Zunächst einmal die Bytes \$0814 und \$0815: Hier wird der Variablenname und der -typ angegeben. Der Typ ist aus den Bits 7 zu erkennen. Sind beide (wie hier) gleich 1, dann handelt es sich um eine Integervariable (also eine ganze Zahl). Läßt man die Kennbits außer acht, zeigt sich, daß in \$0814 der Code für den Buchstaben A steht und \$0815 nur den Wert 0 enthält. Nun zum Rest: Der C 64 legt Integers in nur 2 Bytes ab — die restlichen 3 Bytes \$0818 bis \$081A bleiben unbenutzt. Das ist auch dann der Fall, wenn danach noch weitere Variable kommen. Es bringt also keine Speicherersparnis (VC 20-Benutzer aufgepaßt!), wenn man mit Ganzzahlvariablen arbeitet!

In \$0817 steht \$F4, welches binär ausgedrückt 1111 0100 ist. Das kennen wir noch von weiter oben als die -12 im Zweierkomplement-Format. Woher kommt \$FF in Speicherzelle \$0816? Wie gesagt, die Integers werden in 2 Bytes gespeichert, und wenn wir -12 in 16 Bits ausdrücken,

dann sieht das so aus:

0000 0000 0000 1100 +12

Einerkomplement:

1111 1111 1111 0011

plus l

0000 0000 0000 0001

| ergibt —12: | 1111 1111<br>MSB<br>=\$FF | 1111 0100<br>LSB<br>=\$F4 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
|-------------|---------------------------|---------------------------|

als 16-Bit-Zweierkomplement.

Die größte positive ganze Zahl, die man in 2 Bytes ausdrücken kann, ist

32767, was binar 0111 1111 1111 1111

ergibt. Die kleinste ist 1000 0000 0000 0000

also -32768. Das ist der Grund dafür, daß der C 64 Integers größer als 32767 oder kleiner als -32767 dankend mit ILLEGAL QUANTITY ER-ROR ablehnt, wenn sie als Argument verwendet werden. (Die Zahl -32768 kann als Ergebnis von logischen Operationen durchaus auf-

Damit will ich Sie für diesmal von den Zahlenspielereien erlösen. In der nächsten Folge müssen wir darauf nochmal zurückkommen. Sie können die Art des Abziehens von Zahlen durch Addieren des Zweierkomplementes bis zum nächsten Mal an weiteren Beispielen üben. Wenn Sie das mit 16-Bit-Zahlen tun, werden Sie bald feststellen, daß noch nicht alles so funktioniert wie

Wir können jetzt übrigens auch das Rätsel lösen, weshalb bei positiven Zahlen (zum Beispiel LDA #FF) die Negativ-Flagge auf 1 geht: Die Flagge wird immer dann gezückt, wenn eine Zahl auftritt, die in Bit 7 eine l aufweist. Ganz einfach, gell? Ein wirkungsvolles Zweiglein: BNE

Vermutlich raucht Ihnen nach soviel Zahlensalat der Kopf. Deshalb sollen Sie zur Entspannung noch einen neuen Assembler-Befehl kennenlernen und auch gleich ein nützliches Programmbeispiel dazu.

BNE heißt »branch if not equal zero«, was man übersetzen kann mit »verzweige, wenn ungleich Null«. Genauer gesagt: Es wird dann verzweigt — also zu einer angegebenen Adresse gesprungen —, wenn die Z-Flagge (die haben wir bei den INX.DEX...-Befehlen genauer untersucht) nicht gesetzt ist, also 0 zeigt. Sehen wir uns das mal an der nach-Verzögerungsschleife folgenden an, deren Flußdiagramm Bild 3 zeigt.

| Das Pro | ogrämmchen dazu: |
|---------|------------------|
| 1500    | LDX #FF          |
| 1502    | LDY #FF          |
| 1504    | DEY              |
| 1505    | BNE 1504         |
| 1507    | DEX              |
| 1508    | BNE 1502         |
| 150A    | BRK              |

Zunächst einmal werden das Xund das Y-Register als Zähler initialisiert (also mit einem Ausgangswert geladen). Mit dem vorhin behandelten Befehl DEY wird dann das Y-Register um 1 heruntergezählt, was jetzt \$FE ergibt. Für die Nullflagge (Z) bedeutet das den Inhalt 0, denn es liegt kein Grund vor, sie zu setzen (also eine 1 dort anzuzeigen), weil noch keine Null aufgetreten ist. Bei der nachfolgenden Prüfung durch BNE wird also eine Verzweigung nach 1504 das Ergebnis sein, worauf das Y-Register weiter verringert und dann die Z-Flagge erneut geprüft wird und so weiter. Das geht so lange, bis nun wirklich endlich die Null im Y-Register erreicht ist. In diesem Fall zählt DEX nun das X-Register herunter und der nächste BNE-Befehl führt zum Sprung nach 1502, wo das Y-Register wieder auf \$FF gesetzt wird. Auf diese Weise wird die äußere Schleife 255mal und die innere 65025mal durchlaufen.

## Kein Widerspruch: Assembler-Programme langsamer machen

Sie haben beim Eingeben des Programmes vermutlich etwas gestutzt, als der Assembler nach dem BNE 1504 als nächste Adresse statt dem erwarteten 1508 eine 1507 ausgegeben hat. Der Befehl sieht zwar wie ein 3-Byte-Befehl aus, ist aber nur ein 2-Byte-Befehl! Das liegt an der speziellen Art der Adressierung von solchen Branch-Anweisungen: Der sogenannten relativen Adressierung, die wir aber erst später mit den anderen Branch-Befehlen behandeln werden.

Wenn Sie das Programm mit G 1500 starten, werden Sie - obwohl alles in Maschinensprache schnell läuft - eine merkliche Verzögerung feststellen, bevor die Registeranzeige auftaucht. Noch längere Verzögerungen lassen sich ohne weiteres erreichen, indem man mehr Schleifen ineinanderschachtelt. Dabei verwendet man dann den DEC-

Befehl.

In der Tabelle sind auch die Zyklen angegeben, die die heute neu gelernten Befehle zur Abarbeitung benötigen. Mit solchen Angaben lassen sich recht genau definierte Zeiten einstellen, in denen der Computer nichts anderes tut als durch das Programm zu flitzen. Wozu das dient, braucht wohl kaum noch gesagt werden: Wenn Sie zum Beispiel einen Text auf dem Bildschirm lesen wollen, bevor das Programm weiterläuft oder wenn Sie mit Peripherie arbeiten, die langsamer als das Programm ist oder... Allerdings muß noch gesagt werden, daß es noch elegantere Methoden zur Verzögerungs-Programmierung gibt als das Lahmlegen des Computers, aber dazu kommen wir erst in einer späte-(Heimo Ponnath/gk) ren Folge.

Kurs VC 20

## Der gläserne VC 20 Teil 3

In der letzten Folge befaßten wir uns schwerpunktmäßig mit der Zeropage. Diesmal wird der sich daran anschließende Adreßbereich von \$0100 bis \$03FF unter die Lupe genommen.

ieser Bereich ist so interessant, daß sich die Betrachtungen darüber bis in die 4. Folge erstrecken werden. Übrigens ist dieser Teil auch auf den C 64 anwendbar, denn Betriebssytem und Basic-Interpreter dieser beiden Computer sind ja nahezu identisch.

Wenn wir einen Basic-Befehl im Direktmodus (LIST, RUN, PRINT) oder eine Programmzeile mit Zeilennummer eingeben, werden die Informationen — wie bekannt — auf den Bildschirm geschrieben und gelangen gleichzeitig in den Basic-Eingabepuffer (Adresse 512-600/\$0200-\$0258). Dort werden Programmzeilen oder direkte Befehle zunächst einmal im ASCII-Format gesammelt (Bild la). Dies geschieht solange, bis man die RETURN-Taste betätigt.

Dieser Puffer hat eine Kapazität von 88 Zeichen — also den bekannten vier Bildschirmzeilen.

## Der Weg einer Eingabezeile

Drückt man die RETURN-Taste, so beginnt der Interpreter mit der Auswertung der Kommandos. Eingaben ohne Zeilennummer werden auf ihre Syntax hin überprüft und danach ausgeführt.

Verfolgen wir nun einmal genauer den Weg einer Befehlszeile. Die einzelnen ASCII-Zeichen werden von der inzwischen hinreichend bekannten CHRGET-Routine aus dem Puffer gelesen und mit den Befehlswörtern aus dem ROM verglichen. War die Überprüfung positiv - ist der Befehl als identifiziert worden —, so verkürzt der Computer die Kommandozeile, indem er die Befehle in Token (siehe Teil 1, Tabelle 1) umwandelt. Diese Prozedur durchlaufen sowohl die Programmzeilen (mit Zeilennummer) als auch die direkten Kommandos (Bild 1b). An dieser Stelle trennen sich nun aber die Wege dieser beiden Zeilentypen.

Zunächst zu dem weiteren Weg einer Programmzeile. Die inzwischen komplett übersetzte Zeile im Basic-

Puffer wird nun in einem zweiten Durchlauf vom Zwischenspeicher in den Programmspeicher übertragen, wobei sie auch gleich richtig eingeordnet wird (damit die Reihenfolge der Zeilennummern stimmt). Weil sich dadurch der Programmbereich im Basic-Speicher vergrößert, muß der Variablenbereich weiter oben angesiedelt werden. Die bis dahin gespeicherten Variablen werden dadurch natürlich überschrieben. Nach dem Übertragen der Programmzeile springt das Interpreterprogramm wieder in die Warteschleife zurück, damit weitere Befehle entgegen genommen werden können.

den Basic-Eingabepuffer zur Zwischenspeicherung der Daten verwenden. Das »Direktmodusprogramm«, was sich zu dieser Zeit im Puffer befindet, würde dann überschrieben. Um das zu verhindern, sind diese Kommandos im Direktmodus verboten (Fehlermeldung »ILLEGAL DIRECT«).

#### Die Tastaturverwaltung

Die Schlüsselfunktionen für Basic wie beispielsweise die Umwandlung der ASCII-Zeichen in Token (wie eben beschrieben), Umwandlung der Token in Klartext (die Befehlswörter werden bei LIST wieder als ASCII-Zeichen sichtbar gemacht), werden durch indirekte Sprünge über Vektoren abgewickelt. Durch Zusatzroutinen besteht so die Möglichkeit, Klartextbefehle wie SOUND, KEY, OLD ect. in den Interpreter mit einzubinden. Dieses Verfahren besprechen wir später, zunächst aber schreiten wir

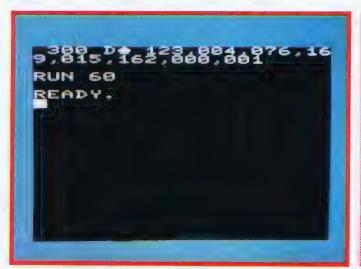

Bild 2.
Anhand dieses
Bildschirmfotos
muß der
Cursor programmiert
werden

Nun möchte ich den weiteren Weg einer Direktmoduszeile beschreiben, denn der verläuft anders. Nachdem die Zeile mit Hilfe der CHRGET-Routine in Interpretercode (also Token) umgewandelt worden ist, wird der 2-Byte-Zeiger (\$7A-\$7B) auf den Pufferanfang zurückgestellt und der Inhalt wie eine Programmzeile behandelt und abgearbeitet (wieder mit Hilfe der CHRGET-Routine).

#### **Verbotenes**

Die Befehle INPUT und GET dürfen im Direktmodus nicht verwendet werden. Der Grund liegt darin, daß diese Eingabebefehle ebenfalls in der Betrachtung des Adreßbereiches von \$0277-\$03FF fort (dieser ist in Tabelle 1 genauer aufgelistet).

Der nächste, größere Komplex, den wir hier behandeln wollen, ist die Tastaturverwaltung. Wie sie bestimmt schon öfter bemerkt oder gelesen haben, wickelt der VC 20 (der C 64 übrigens auch) seine Tastaturoperationen ebenfalls über einen Puffer ab. Dies wird beim LISTen von Basic-Programmen deutlich, denn während der Computer ein Programm ausgibt, können sie alle Tasten (mit Ausnahme des STOP-Keys) drücken - diese erscheinen aber nicht auf dem Bildschirm. Erst wenn das Programm zu Ende gelistet ist, sieht man, daß keine Taste »vergessen« wurde, denn alle Eingaben wurden im Tastaturpuffer (Adresse 631-640/\$0277-\$0280) zwischengespeichert.

Dieser Puffer hat eine Kapazität von maximal zehn Zeichen. Wem dies zuviel ist, der kann die Länge des Puffers durch Adresse 649 einstellen. Ratsam kann dies bei relativ langsamen Basic-Spielen sein, wo es empfehlenswert ist, nur ein Zeichen im Tastaturpuffer zwischenzuspeichern (POKE 649,1). Anderenfalls

»hinkt« die Tastatur immer den Ereignissen hinterher.

Mit Hilfe des Tastaturpuffers kann aber auch — und das ist das interessante an diesen zehn Bytes — eine relativ unkonventionelle Art der Programmierung praktiziert werden.

#### Der »DATA-Erzeuger«

Um dies verständlich zu machen, habe ich ein Programm (Listing 1) geschrieben, welches DATA-Zeilen aus Maschinenprogrammen oder Sonderzeichen erzeugt. Die Problematik dabei ist folgende: Wenn ich DATA-Zeilen ins Programm schreiben möchte, so ist dies nur im Direktmodus möglich. Um dies automatisch zu tun, benötigen wir ein Programm. Also was tun? — Man bedient sich des Tastaturpuffers!

Dazu nochmals die Durchleuchtung der Funktionsweise. Während des Systeminterrupts (was dort geschieht klären wir in einer der nächsten Folgen), der alle 60stel Sekunde durchlaufen wird, fragt der Computer die Tastatur ab. Ein eingegebenes Zeichen wird dabei im Tastaturpuffer abgelegt, wo es so lange verbleibt, bis ein Zeichen von der Tastatur benötigt wird. Dies ist zum Beispiel im Direktmodus der Fall (wenn der Cursor blinkt) oder im Programm - bei INPUT oder GET. Die Zeichen werden dann wieder aus dem Tastaturpuffer hervorgeholt und zwar nach dem Prinzip »First in, First out«. Bei unserem Programm werden zunächst einmal sechs Speicherzellen initialisiert. Die ersten zwei Adressen enthalten die Anfangsadresse der abzuspeichernden Daten aus dem Speicher. Dieser Zeiger wird solange inkrementiert, bis er den Wert der Endadresse - der in den zwei folgenden Bytes abgelegt ist - erreicht hat. In den letzten zwei Speicherstellen (Adresse 252, 253) steht die Zeilennummer in der Reihenfolge Low-/ High-Byte. Beguemer währe es natürlich, wenn man normale Variablen verwenden könnte. Dies ist jedoch nicht möglich, weil diese beim Einfügen einer DATA-Zeile gelöscht werden. Darum bleibt nur der Umweg über Speicherstellen, deren Inhalte durch Basic nicht überschrieben werden können.

Als nächstes erzeugt das Programm – mit Hilfe der in 252/253 gespeicherten Zwei-Byte-Zahl — eine Zeilennummer, welche auf den Bildschirm gePRINTet wird. Dann schreibt es das Befehlswort »DATA«

| Dezimal  | Hexadezimal | Bemerkung                                                |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 255-266  | 00FF-010A   | Arbeitsspeicher für Fließkomma nach ASCII                |
| 256-318  | 0100-013E   | Korrekturpuffer für Bandbetrieb                          |
| 256-511  | 0100-016E   | Prozessor Stack                                          |
|          | 0200-0258   | Basic-Eingabepuffer                                      |
| 512-600  |             | Tabelle der logischen Filenummern                        |
| 601-610  | 0259-0262   | sowie der dazugehörigen Gerätenummern                    |
| 611-620  | 0263-026C   | und der entsprechenden Sekundäradressen                  |
| 621-630  | 026D-0276   | Tastaturpuffer                                           |
| 631-640  | 0277-0280   | Start des verfügbaren RAM-Bereichs                       |
| 641-642  | 0281-0282   | Start des vertigbaren RAM Bereichs                       |
| 643-644  | 0283-0284   | Ende des verfügbaren RAM-Bereichs                        |
| 645      | 0285        | Timeout-Flag für den seriellen Port                      |
| 646      | 0286        | Aktueller Farbcode                                       |
| 647      | 0287        | Farbe unter dem Cursor                                   |
| 648      | 0288        | High-Byte des Bildschirmspeichers (Information für das   |
|          |             | Betriebssystem)                                          |
| 649      | 0289        | Größe des Tastaturpuffers (Maximum 10)                   |
| 650      | 028A        | Repeat-Flag (0: Cursor + Space/ 64: Keine Taste/ 128: Al |
|          |             | le Tasten mit Repeat)                                    |
| 651      | 028B        | Repeat-Zähler (bestimmt die Wartezeit bis die Taste wie- |
| 001      | 0000        | derholt wird)                                            |
| 652      | 028C        | Repeat-Verzögerung (bestimmt die Zeit, bis die Taste das |
| 002      | 0200        | erste mal wiederholt wird)                               |
| 000      | 0200        | Kontrolltasten-Flag (l: SHIFT/ 2: CBM/ 4: CTRL. Es kön-  |
| 653      | 028D        | nen auch 2 Tasten erkannt werden zum Beispiel 5: SHIF    |
|          |             | + CTRL)                                                  |
| 654      | 028E        | Letzte Kontrolltaste (Identisch mit 653)                 |
| 655-656  | 028F-0290   | Vektor für Tastaturdecodierung                           |
| 657      | 0291        | Flag für SHIFT + CBM gesperrt (keine Groß-Kleinschrift   |
| 001      | -           | Umschaltung. 0: Normal/ 128: Sperre)                     |
| 658      | 0292        | Flag für Scrolling                                       |
| 659-670  | 0293-029E   | RS 232 Register, Zeiger, ect.                            |
| 671-672  | 029F-02A0   | Zwischenspeicher für IRQ bei Bandbetrieb                 |
| 673-676  | 02A1-02A4   | Diverse VIA-Zeiger                                       |
| 677-767  | 02A5-02FF   | Zwischenspeicher einer Bildschirmzeile                   |
| 786-769  | 0300-0301   | Vektor für Fehlermeldung (C43A)                          |
| 770-771  | 0302-0303   | Vektor für Basic-Warmstart (C483)                        |
| 772-773  | 0304-0305   | Vektor für Umwandlung von ASCII in Token (C579)          |
| 774-775  | 0306-0307   | Vektor für Umwandlung von Token in ASCII (C717)          |
| 776-777  | 0308-0309   | Vektor für Basic-Befehlsadresse (C7El)                   |
| 778-779  | 030A-030B   | Vektor für arithmetisches Element (CE83)                 |
| 780      | 030C        | Akku für SYS-Befehl (Bei SYS wird 780 in den Akku gela   |
| 100      | 0300        |                                                          |
|          | 0000        | den)                                                     |
| 781      | 030D        | X-Reg für SYS-Befehl                                     |
| 782      | 030E        | Y-Reg für SYS-Befehl                                     |
| 783      | 030F        | Speicher für Status Register für SYS-Befehl              |
| 788-789  | 0314-0315   | IRQ-Vektor (EABF) *** Kernal-Vektoren                    |
| 790-791  | 0316-0317   | BRK-Vektor (FED2)                                        |
| 792-793  | 0318-0319   | NMI-Vektor (FEAD)                                        |
| 794-795  | 031A-031B   | OPEN-Vektor (F40A)                                       |
| 796-797  | 031C-031D   | CLOSE-Vektor (F34Ā)                                      |
| 798-799  | 031E-031F   | Kanal für Eingabe (CHKIN, F2C7)                          |
| 800-801  | 0320-0321   | Kanal für Ausgabe (CHOUT, F309)                          |
| 802-803  | 0322-0323   | Kanäle initialisieren (CLRCH, F3F3)                      |
| 804-805  | 0324-0325   | Eingabe-Vektor (F20E)                                    |
| 806-807  | 0326-0327   | Ausgabe-Vektor (F27A)                                    |
| 808-809  | 0328-0329   | Vektor für STOPTaste prüfen (F770)                       |
| 810-811  | 032A-032B   | GET-Vektor (FIF5)                                        |
|          |             | Alle Files schließen ((F3EF)                             |
| 812-813  | 032C-032D   | User-Vektor (FED2)                                       |
| 814-815  | 032E-032F   |                                                          |
| 816-817  | 0330-0331   | LOAD—Vektor (F549)                                       |
| 818-819  | 0332-0333   | SAVE-Vektor (F685)                                       |
| 828-1019 | 033C-03FB   | Kassettenpuffer                                          |

Tabelle 1. Die Adreßbelegung der Seiten 2 bis 4 beim VC 20

und druckt acht dreistellige Zahlen (die Daten aus dem zu verarbeitenden Maschinenprogramm) aus. Nun haben wir eine fertige Programmzeile auf dem Bildschirm stehen, die sich allerdings noch nicht im Speicher befindet. Dies erledigt jetzt unser Tastaturpuffer.

Vorher müssen wir und jedoch genau überlegen, wie unser Bildschirm aussieht, denn dementsprechend muß der Cursor program-

miert werden.

### Cursorprogrammierung einmal anders

Bild 2 zeigt ein Bildschirmfoto dieser Situation. Zuerst wird der Cursor mit HOME (= CHR\$ (19)) an die linke obere Ecke befördert. Dort wird durch einen Druck auf die RETURN-Taste (= CHR\$(13)) die Basic-Zeile in den Speicher übernommen. Nun befindet sich der Cursor in der dritten Zeile. Durch ein »Cursor down« (=CHR\$(17)) bewegt er sich eine Zeile nach unten und steht nun auf dem Befehlswort RUN 60. Ein weiteres RETURN bewirkt den erneuten Start des Hilfsprogramms.

Wir benötigen für die Cursorbewegung also vier Werte. Diese werden vor dem Ende des Programms mit »POKE 631,19: POKE 632, 13: PO-KE 633,17: POKE 634, 13: POKE 198,4« in den Tastaturpuffer geschrieben. Hierdurch simulieren wir eine gedrückte Tastenfolge: denn nachdem sich der Computer über den Befehl END wieder im Direktmodus befindet, wird zuerst der Tastaturpuffer geleert, wodurch der Cursor den vorbestimmten Weg nimmt. POKE 198,4 gibt an (das noch als Nachtrag) wieviele Zeichen sich momentan im Puffer befinden. Dieser POKE-Befehl darf bei der Manipulation des Tastaturspeichers nie vergessen werden. Ferner ist die Bereitschaftsmeldung »READY«, die beim Übergang in den Direktmodus ausgegeben wird, zu berücksichtigen. Man muß beachten, daß dadurch nicht die bereits auf dem Bildschirm befindlichen Zeichen überschrieben werden.

Die Bedienung des Programms an sich ist ganz einfach. Nach Eingabe der Anfangs- und Endadresse werden die DATA-Zeilen mit jeweils acht Elementen in den Programmspeicher generiert; begonnen wird mit Zeilennummer 300, die in 10er-Schritten erhöht wird. Da sich das Listing selbst kommentiert, erübrigt sich alles Weitere. Der Vollständig-

```
: REM DATA-ERZEGGE.

2 REM
12 INPUT "IMPSTARTADRESSE "; SA
20 INPUT "ENDADRESSE "; FA
30 A=SA: GOSUB250: POKE240, A1: POKE249, A2
40 A=EA: GOSUB250: POKE250, A1: POKE251, A2
50 FOKE252, 44: POKE253, 1
55 REM *** STARTZEILENNUMMER = 300
60 DEF FNZ(X)=PEEK(X+1)*256
65 REM *** DOPPELPEEK FUNKTION
70 AD=FNZ(2S2)
  : REM DATA-ERZEUSER
      REM *** AD = AKTUELLE ZEILENNUMMER
PRINT".:"AD"D* ";
 98 FORT=8107
 95 REM ••• DATA ZEILE MIT B ELEMENTEN
96 REM ••• ERZEUGEN
100 B=PEEK(FNZ (248) •T)
  110 B$=STR$(B):L=LEN(B$)
120 B$=RIGHT$(B$,L-1)
         IFL=4THEN150
 140 FORY=L-1104:B$==0"+B$:NEXT
145 FEM ••• JEDES ELEMENT IST 3 STELLIG
150 B$=","+B$
160 IFT=0THENB$=RIGHT$(B$,3)
 170 PRINTB#;: 1FFN2 (248) +T>=FN2 (250)
         THEN230
REM *** LFD. ADRESSE > END ADRESSE ?
 180 NEXT
 190 A=AD+10:GOSUB250:POKE252.A1:
POKE253,A2
200 A=FNZ(248)+8:GOSUB250:POKE248,A1:
         POKE249,A2
 210 PRINT: PRINT" *RUN 60"
        REM *** TASTATURPUFFER MIT <HOME>,
REM *** <RETURN>, <CRSR DOWN> UND
REM *** <REUTRN> FUELLEN
        POKE631,19:POKE632,13:POKE633,17:
POKE634,13:POKE198,4
 230 END
250 A2=INT(A/256):A1=A-A2+256
260 RETURN
 READY.
```

Listing 1. Der DATA-Erzeuger

keit halber ist noch zu erwähnen. daß die REM-Zeilen nicht mit eingegeben werden müssen.

Benutzt wurde der Tastaturpuffer bereits in einem Programm, das im ersten Teil dieser Serie abgedruckt wurde. Die Rede ist von der Autostartroutine, welche einen Basic-Programmstart (aus einem Maschinenprogramm heraus) durch Füllen des Puffers mit dem Kommando RUN (+ CHR\$ (13)) realisierte.

### Die Eckadressen

Als nächstes besprechen wir die Adressen 641-644/ \$0281-\$0284. Sie enthalten die Anfangs-beziehungsweise Endadresse des verfügbaren Speicherbereiches.

Bei dem Systemreset (\$FD22/ 64802) werden verschiedene Routinen wie beispielsweise Initialisierung der Zeropage, Setzen der Vektoren, RAM-Test ect. durchlaufen. Dabei wird unter anderem auch der verfügbare Speicherplatz festgestellt und die Eckadressen den obengenannten Registern übergeben. Diese Daten sind die Grundlage für alle weiteren Grundeinstellungen des Systems, also Basic-Beginn und -Ende, Beginn des Video- und Farbspeichers ect.

Wird es nun nötig, eine Speicherkonfiguration zu simulieren, beispielsweise Grundversion bei ein- Listing 2. Funktionstastenbelegung (Basic-Lader)

gesteckter 8-KByte-Erweiterung, so kann das über diese Zeiger gesche-

POKE 642, 16: POKE 644, 30: SYS 64970: SYS 64821 bewirkt diese Simulation. Das Unterprogramm im Betriebssystem (Adresse 64970), das zur Reset-Routine gehört, hat die Aufgabe, die Seiten 0 (Zeropage), 2 und 3 zu löschen. Danach prüft der Computer seine Speicherzellen. Dieser Test hat die Aufgabe, das RAM auf seine Funktionsfähigkeit

```
REM FUNKTIONSTASTEN
    REM
   REM
             (RASIC-LADER)
100 DIMS(2)
110 5(0)=18372:S(1)=16820:S(2)=7987
120 PRINT" TOPFUNKTIONSTASTEN: "
130 FORY=0102:PS=0
140 FORT=010151:READD:PS=PS+D:NEX
150 IFPS(>S(Y) THENPRINT" MOFEHLER IN ZEIL
E":GOTO170
160 GOTO180
178 PRINT" A"Y+198+318"#-"(Y+1)+198+318:E
198 POKES5,56: PBKE56, PEEK (56) -2: CLR
200 AD=PEEK (56) : PA=AD+256+57: RESTORE
210 FORT=PATOPA+454
220 READD
220 READD
230 IFD=-ITHEND=AD
240 IFD=-ZTHEND=AD+1
250 POWET,D:NEXT
260 PRINT***START MIT SYSC**PA
270 PRINT***AKTIVIERUNG MIT :SPACE***
         GETA$: 1FA$()" "THEN288
298 SYSPA
300 SYSOL
410 DATA245,230,250,165,250,301,01,037,304
420 DATA213,376,115,800,832,121,080,231
430 DATA079,208,803,876,210,254,201,882
440 DATA208,3006,832,857,-01,376,115,800
450 DATA201,044,240,803,076,808,207,832
460 DATA201,242,809,144,803,976,872
470 DATA210,202,134,250,832,121,980,231
480 DATA844,208,233,332,115,800,201,834
550 DATA-02,240,010,202,208,248,076,220
560 DATA233,039,047,055,063,197,197,240
570 DATA245,133,197,138,024,010,133,250
580 DATA173,141,002,201,001,240,002,198
        DATA250,165,250,170,202,138,010,010
DATA010,010,133,251,168,165,077,-02
DATA240,016,201,094,240,015,201,039
620 DATA208,002,169,034,032,210,255,200
630 DATA208,235,169,000,133,207,240,009
640 DATA169,013,141,119,002,169,001,133
650 DATA198,076,214,235,076,073,083,004
        DATAB94, 300, 300, 200, 300, 300, 300, 300
DATAB30, 300, 300, 300, 300, 300, 300
DATAB30, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300
692 DATADRO, 000, 000, 000, 073, 076, 080, 085
700 DATASS4, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
710 DATASS4, 000, 000, 000, 000, 000, 000
710 DATASS6, 000, 000, 000, 000, 000, 000
730 DATABBO, 800, 800, 800, 883, 889, 883, 848
770 DATA000,000,000,000,000,000,005,009,000,000
E00 DATA039,000,000,000,000,000,000,000
910 DATA000,000,000,000,120,072,130,072
820 DATA152,072,173,029,145,016,037,045
838 D4TA830,145,178,041,002,240,026,044
840 DATA817,145,032,052,247,032,225,255
850 DATA808,018,032,082,253,032,247,253
860 DATA808,024,229,032,057,-01,108,082
878 DATA192,076,222,254,876,886,255,888
READY.
```

```
BNE $10E5
JMP $0073
>> FUNKTIONSTASTEN <<
                                                                                                                                                               ZURUECK INS BASIC
                                                                                                                                                               FUNKTIONSTASTEN ABF.
                                                                                                                                                              RUN ODER DIREKTMODUS
BEI RUN KEINE ABFR.
                                ***** INITIALISIERUNG
                                                                                                                             LDA $90
BEQ $1CFF
              LDA ##EF
STA ##28F
LDA ##1C
STA ##29#
1039
                                                                                                               1CF1
                                                                                                                             LDA #CB ;
LDX ##05
CMP #1001,X;
 1C3B
                                                                                                               1DES
                                                                                                                                                              GEDRUECKTE TASTE
                                                 AENDERLING DES
                                                TASTATUR-VEXTORS
                                                                                                                                                               MIT TASTATURCODE DER
 1040
                                                                                                               1CF7
                                                                                                                             BEQ $1006
                                                                                                                                                              FUNKTIONSTAS. VERSL.
 1043
               LDA ##CD
STA ##318
                                                                                                               ICFA
 1C45
                                                                                                               1CFC
                                                                                                                             DEX
               LDA #$1D
STA $0319
                                                                                                                             BNE #1CF7
JMP #EBDC
                                                                                                                                                               WEITER, TASTE ERKANNT
TEST NEGATIV
                                           : NEUER NMI VEKTOR
 1C4A
                                                                                                               1CFF
                                                                                                                             .BYTE $27
.BYTE $2F
.BTYE $37
                                                                                                                                                               < F1 >
 1C4D
               LDA ##4C
                                                                                                               1002
               STA #00
LDA ##5A
 1051
                                                                                                               1004
 1053
               STA $01
                                                                                                               1005
                                                                                                                              .BYTE #3F
                                           ; SPRUNGZEIGER
                                                                                                                             CMP $C5
BEQ $1CFF
STA $C5
               LDA #$1C
STA #02
                                                                                                               1086
                                                                                                                                                               ENTERFLLUNG
                                                                                                               1008
 1C57
 1C59
               RTS
                                                                                                               1D@A
                                                 BEFEHLSAUSWERTUNG
                                                                                                               1DOC
                                           CHROST, LFD. ZEICHEN
CHROST, LFD. ZEICHEN
CHROST, LFD. ZEICHEN
CHROST, SENST, LFD.
CHROST, SENST, LFD.
CHROST, CARROLLER
CHROST, LFD.
C
               JSR #0079
CMP #14C
BNE #1C95
LDA #131
STA #FA
 1050
                                                                                                               1D@E
 105F
                                                                                                               1DØF
                                                                                                                             STA #FA
                                                                                                                             LDA $028D
CMP 0$01
BEQ $1D1A
DEC 4FA
                                                                                                               1D11
1D14
                                                                                                                                                           : KONTROLLTASTE
                                                                                                                                                              <SHIFT> GEDRUECKT ?
JA, DANN WEITER
WERT UM 1 ERNIEDR.
 1063
 1065
                LDX ##88
                                                                                                               1D16
 1C67
1C69
                                                                                                               1D18
               STA #FB
LDA ##8D
                                                                                                                             LDA #FA
                                                 ZEILENVORSCHUB
                                                                                                               1D1C
 1C6B
 1C6D
                JSR #FFD2
                                                 AUSGEBEN
                                                                                                               1DID
                                                                                                                             DEX
               LDA ##46
JSR #FFD2
LDA #FA
                                                                                                               IDIE
IDIF
                                                                                                                              TYA
                                                 AUSGEBEN
 1072
                                                 LFD. NUMMER
AUSGEBEN
                                                                                                                              ASL
 1075
                                                                                                               1D28
 1C77
1C7A
                JSR #FFD2
                                                                                                               1021
                                                                                                                              ASI
                                                 AUSGEBEN
                                                                                                                              STA #FB
                                                                                                                                                          : ACCU + 16
 1070
                                                                                                                1023
                                                 BEFEHLSSTRING
 1C7F
                LDA #1D4D,X;
                                                                                                                1025
                                                                                                                            TAY
LDA #1D4D,Y; BEFENLSSTRING LADEN
BCG #1D3B; ENDE ?
CMP ##55E; '1' DIREKT AUSFUENRE
BCG #1D3E; JA, DANN VERZMEIGEN
CMP ##27; >'< HOCHKOMMAERSATZ?
BNE #1D35; NEIN, DANN WEITER
LDA ##22; HOCHKOMMA LADEN
JSR #FFD2; UND AUSGEBEN
 1082
                JSR #FFD2
                                                 AUSGEBEN
                                                                                                                1024
                                                                                                                                                               ENDE ?
'1' DIREKT AUSFUEHREN
                DEC #FB
 1086
                                                                                                                1D2B
                                                                                                                                                               JA, DANN VERZHEIGEN
>'< HOCHKOMMAERSATZ?
NEIN, DANN WEITER
HOCHKOMMA LADEN
 1098
                BNE
                          $1C7F
                                                                                                                1D2D
  1CBA
                INC SFA
               LDA SFA
CMP #$39
                                                 LETZTER STRING ?
 1C8E
                                                                                                               1D33
                                                 NEIN, DANN WEITER
SONST INS BASIC
  1098
                BNE $1067
                                                                                                                1D35
 1092
                JMP #0073
JSR #0079
                                                SONST INS BASIC
LFD. BEFEHL HOLEN
'O' FUER 'SYSO O' ?
NEIN, DANN WEITER
SONST WARMSTART
'R' FUER 'SYSO R' ?
NEIN, DANN WEITER
SONST PROGRAMMRESTART
                                                                                                                1038
                                                                                                                              INY
                                                                                                                              BNE $1026
LDA ##88
STA #CF
BEG #104A
                                                                                                                1039
                                                                                                                                                          ; CURSOR ANSCHALTEN
 1098
                CMP
                          ##4F
                                                                                                               1D3B
  1090
                BNE #1C9F
                                                                                                                103D
                          $FED2
                                                                                                                1D3F
                                                                                                                                                           . UNBEDINGTER SPRUNG
                                                                                                                              LDA ##8D
STA #8277
                                                                                                                                                                <RETURN>
IN DEN PUFFER
  1C9F
                BNE $1CA9
1CA1
                                                                                                                1D43
                                                                                                                              LDA ##81
STA #C6
JMP #EBD6
  1CA3
                JSR #1C39
JMP #0073
                                                                                                                                                                EIN ZEICHEN IM
                                                 UND ZURUECK ZU BASIC
, FUER AENDERUNG ?
JA, DANN WEITER
                                                                                                                                                                TASTATURPUFFER
                                                                                                                                                                ZURUECK ZUM URSPRUNG
BEFEHLSSPEICHER
  ICA9
                EEQ $1088
  1CAB
                                                                 SYNTAX ERROR
  1CAD
                                                                                                                1D4D
                                                                                                                              BC162000
                                                  TASTENNR. INS X-REG.
                                                                                                                              10: 201
  1083
                CPX ##89
                                                 NEIN, DANN WEITER
SONST FEHLERMELDUNG
                BCC $1CBA
  1085
                                                                                                                1D7D
                                                                                                                               MARCHARITA ...
  1CB7
                                                                                                                               HARRIST ...
                                                                                                                IDED
                                                                                                                1090
 1CBA
                DEX
  LOBB
                STX #FA
                                                                                                                1 DAD
                                                                                                                               Signification of the
                                                 CHRGOT, LFD. BEFEHL
',' KOMMA ?
NEIN, DANN FEHLER
NAECHSTES ZEICHEN ?
                JSR $0079
CMP ##2C
BNE $1CAD
                                                                                                                               Mala di Cara
                                                                                                                 DBD
                                                                                                                                                                 NEUE NHI ROUTINE
  1000
                                                                                                                                                                KOPIE DER ALTEN
                                                                                                                              SEI
  1002
                                                                                                                1DCD
                                                                                                                              PHA
TXA
PHA
                JSR #0073
CMP ##22
  1004
                                                                                                                1DCE
                                                                                                                                                               ROUTINE
                                                ""' HOCHKOMMA ?
NEIN, DANN FEHLER
                BNE $1CAD
  1009
                                                                                                                1000
                                                                                                                IDD1
                                                                                                                               TYA
  1CCB
                 TXA
                                                                                                                              PHA
LDA #911D
                                                                                                                 1002
  1CCC
  1CCD
                 ASL.
  ICCE
ICCF
ICD8
                 ASI
                                                                                                                 1DD6
                                                                                                                               BPL #1DFD
AND #911E
                                                                                                                 IDDB
                                                  X-REG. • 16
BEFEHLSSTRING HOLEN
                                                                                                                 LDDR
                                                                                                                               TAX
                                                                                                                                                           RS 232 AKTIV 7
                                                                                                                              AND ##82
BEQ #1DFA
BIT #9111
                LDY ##10
  1001
  1003
                 JSR #0073
                                                  NAECHSTES ZEICHEN
                                                                                                                 1 DDE
                                                ENDE DES STRINGS
REST HIT Ø FUELLEN
SONST STRING AB-
                 CMP ##22
BEQ #1CE3
                                                                                                                IDER
                                                                                                                               JSR $F734
JSR $FFE1
BNE $10FD
JSR $FD52
                                                                                                                                                            ; STOPTASTE ABFRAGEN
; STOPTASTE GEDRUECKT ?
; NEIN, DANN RTI
; VEKTOREN SETZEN
                                                                                                                1DE3
  1008
  1 CDA
                 STA $1040.X:
  1CDD
                 INX
                                                 SPEICHERN
                                                                                                                1 DE9
                                                                                                                 IDEA
                                                 WEITER
ENDE: JMP $0073
REST HIT & FUELLEN
                                                                                                                IDEE
IDF1
                                                                                                                               JSR #FDF9
JSR #E518
                                                                                                                                                                 1/0 REGISTER SETZEN
CLR SCREEN
                 BNE $1CD3
  1CDF
  ICE1
                 BED $1CEC
                LDA #100
STA #104D,
                                                                                                                                                                 REGISTER AENDERN
                                                                                                                               JSR $1039 ;
JMP ($0002);
                                                                                                                1DF4
                                                                                                                 1DF7
                                                                                                                                                                 BASIC WARMSTART
  LCE5
                                                                                                                               JMP #FEDE
JMP #FF56
                                                                                                                                                                NMI FUER RS 232
RTI
  1CE8
                 INX
```

Listing 3. Funktionstastenbelegung (Assembler-Darstellung)

hin zu überprüfen, damit es nicht zu Fehlfunktionen durch einen beschädigten Speicher kommt. Bei dieser Gelegenheit wird die Ausbaustufe des Speichers festgestellt; das Ergebnis findet sich dann in den Registern für die Anfangs- beziehungsweise Endadresse. Hier steigen wir nun mit den entsprechend manipu-

1 ... 1004

. . . . . . .

lierten Registern (642 auf 16 und 644 auf 30) in die ROM-Routine ein. Mit Hilfe dieser Werte richtet das Unterprogramm nun den Video- und Farbspeicher ein. Mit dem zweiten SYS-Befehl (SYS 64821) wird die Initialisierung fortgesetzt. Dabei richtet er den Speicher für Basic ein und gibt die Kaltstartmeldung

## \*\*\*\* CBM BASIC V2 \*\*\*\* 3583 BYTES FREE

aus.

Soweit ein kleiner Einblick ins Betriebssystem, eine ausführlichere Erläuterung erfolgt in einer der nächsten Folgen.

## Die Speicherorganisation

Jetzt möchte ich noch einen kleinen Einblick in die Speicherorganisation geben, was auch im Hinblick auf Grafik von Bedeutung ist. Wie hinreichend bekannt sein dürfte, gibt es drei verschiedene Speichererweiterungen zu kaufen, nämlich 3 KByte, 8 KByte und 16 KByte. Die Sammelerweiterungen (also 27/32/64 KByte-Erweiterungen sollen hier gedanklich ebenfalls in diese drei verschiedenen Module zerlegt werden.

Bei Erweiterungen von mehr als 8 KByte verändert sich die Lage des Bildschirm- und Farbspeichers (die Einstellung nimmt die Reset-Routine vor). Anhand von Bild 3 soll erläutert werden, warum eine Verschiebung

notwendig ist.

Der Video-Interface-Chip VIC (daher auch der Englische Name des VC 20), der vor allem für die Erzeugung des Fernsehsignals und den Aufbau des Bildschirmes verantwortlich ist, kann hardwaremäßig nur Videospeicherplätze zwischen 4096 und 8192 adressieren. Folglich muß das Bildschirm-RAM in diesem Bereich angesiedelt werden.

In der Grundversion liegt es zwischen Adresse 7680 und 8191 — also am Ende des verfügbaren Speichers, damit der Speicherbereich für Basic auch bei eingesteckter 3 KByte-Erweiterung durchgängig ist (läge der Bildschirmspeicher sowie bei einer 8-KByte-Erweiterung, wäh-

re dies nicht der Fall).

Ist ein Speichermodul von mehr als 8 KByte eingesteckt (egal ob der 3-KByte-Bereich zugeschaltet ist oder nicht), so legt das System den Videospeicher an die unterste adressierbare Stelle für den VIC, also Adresse 4096. Aus diesem Grund kann die eingesteckte 3-KByte-Erweiterung nicht mehr für Basic benutzt werden, denn sonst wäre der Speicher nicht mehr durchgängig.

Programme sollten immer auf allen Erweiterungsversionen lauffähig sein. Wer also in Routinen mit dem Bildschirm- oder Farbspeicher arbeitet, kann sich mit Hilfe der Register 36866 und 36869 im VIC die

momentanen Ädressen beschaffen. Bildschirm: 4\*(PEEK(36866)ÄND128) + 64\*(PEEK(36869)ÄND120) Farbspeicher:

4\*(PEEK(36866)AND128)+37888

### Gewußt wo — Die Bildschirmadressen

Mit Hilfe bestimmter Bits aus diesen Registern bildet der VIC die Adressen, die er benötigt, um — unabhängig vom Prozessor — Bild- und Farbspeicherstellen auszulesen, damit er mit diesen Informationen das Fernsehbild erzeugen kann.

Das Betriebssystem hingegen bezieht seine Informationen über die Lage des Videospeichers nicht aus diesen VIC-internen Registern, sondern aus Adresse 648. Gibt man beispielsweise »POKE 648,28« ein, so liegt der Bildschirmspeicher zwischen 7168 und 7679. In Wirklickkeit stellt der Video-Interface-Chip der, wie gesagt, unabhängig arbeitet - weiterhin den Speicherausschnitt zwischen Adresse 7680 und 8191 auf dem Bildschirm dar. Der Cursor schreibt also in einem ganz anderen Speicherabschnitt. durch einen Warmstart (durch die Tastenkombination RUN/STOP RESTORE) werden die VIC-Register angepaßt.

Vom Bildschirm nun wieder zur Tastatur. In unseren systematischen Betrachtungen der Seite 1 bis 3 im Speicher, kommen wir nun zu den Adressen \$0280-\$0291/649-656, die der Tastatur zugeordnet sind. Sie enthalten lediglich Parameter für die Arbeit mit der Tastatur wie zum Beispiel Repeat Flag, das Flag für Kontrolltasten ect. Näheres entnehmen sie bitte Tabelle 1.

## Praktisches: Die Befehlseingabe über Funktionstasten

Zwei weithin unbekannte Adressen (\$028F, \$0290/655,656) sind vorzüglich dazu geeignet, eine Funktionstastenabfrage auf Interruptbasis zu realisieren. Besagte Adressen bilden einen Vektor für die Tastaturdecodierung, der meines Erachtens nur für den Zweck der Funktionstastenabfrage geschaffen wurde.

Was sind überhaupt Vektoren? ROM, so sagt ja bereits der Name (Read Only Memory), ist grundsätzlich nicht überschreibbar. Wer dennoch das System ergänzen will (bei-

```
1 REM BEFEHLSKOPF
     REM
  100 DIMS(5)
 110 REM *** PRUEFSUMMEN
120 S(0)=10538:S(1)=0:S(2)=10372
  130 S(3)=14363:S(4)=12024:S(5)=733
148 FORY=0TO5:S=0
 150 FORT=0T0103:READD:S=5+D:NEXT
  168 IF SC>S(Y) THENPRINT TANDEFEHLER IN T
        "Y+1: END
 170 NEXT
  188 RESTORE
 190 PRINT" TANKEMMODULBEREICH ODER"
200 PRINT" MADEENDE DES SPEICHERS ?"
210 GET A#: IFA#=""THEN210
 210 GET A$:1FA9=""THEN210

220 IFA8="MTTHENPRINT":MM:MM::GOTO380

230 IFA8<>"E"THEN210

240 PRINT":MM:MM:MM:MM:SPEICHERENDE

245 REM ••• PROGRAMM ANS SPEICHERENDE

250 PONESS,0:POKESS,PEEK(S6)-3:CLR

260 AD=PEEK(S6)
 270 HD=AD+256:N=623
275 REM *** LESESCHLEIFE
280 FORT=HDTOHD+N
  290 READD
 290 READD
300 IFD=-1THEND=AD
310 IFD=-2THEND=AD+1
320 IFD=-3THEND=AD+2
 300 POMET, D: NEXT
340 PRINT"D: WSTART DES PROGRAMMS"
  350 IFFL=OTHENPRINT":MIT SYS"HD"."
360 IFFL=ITHENPRINT":MIT RESET (=SYS 648
 02)
 370 END
375 REM *** PROGRAMM IN DEN MODULBEREICH
376 REM *** MIT IDENTIFINATION ARCEM
 380 V$="009160199254065048195194205"
390 FORE=0108
400 X=VAL(MID$(V$,E+3+1,3));READD
480 X=VAL(HID$(V$,C=3+1,3)):READD
410 POMEAG960+E,X:NEXT
420 HD=40969:N=614:AD=160:FL=1:GOTO 280
430 REM TEIL 1
440 DATA120,234,234,234,234,234,234,234
450 DATA234,032,134,1253,032,092,135,032
450 DATA234,032,131,253,032,024,129,162,011,189
470 DATA059,-01,157,000,003,202,016,247
480 DATA088,234,234,234,032,164,227,165
480 DATA088,234,234,234,032,164,169,071
570 REM TEIL 2
580 DATAGGG,000,000,000,000,000,000,000
590 DATAGGG,000,000,000,000,000,000,000
600 DATAGGG,000,000,000,000,000,000
        DATA208,000,000,000,000,000,000,000,000,000
```

```
668 DATARGE, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888
  678 DATA223, 308, 828, 828, 808, 808, 808, 808
  702 DATA000.000.000.000.000.000.000.000
  710 REM TEIL 3
720 DATA000,00
  720 DATAGGG,GGG,GGG,GGG,GGG,GGG,GGG,GGG
  740 DATABOO,000,000,000,000,166,122,160
750 DATABO4,132,015,189,000,002,016,007
760 DATABO1,255,240,062,232,208,244,201
 760 DATA032,240,055,133,008,201,034,240
770 DATA032,240,055,133,008,201,034,240
780 DATA084,036,015,112,045,201,063,208
790 DATA004,169,153,208,037,201,048,144
800 DATA004,201,060,144,029,132,113,160
810 DATA000,132,011,136,134,122,202,200
820 DATA032,189,000,002,056,249,158,192
 820 DATA232,189,000,002,056,249,158,192
830 DATA240,245,201,128,208,048,005,011
840 DATA164,113,232,200,153,251,001,185
850 REM TELL 4
860 DATA251,001,273,208,002,133,015,256
870 DATA054,201,073,208,002,133,015,256
890 DATA233,085,208,159,133,008,189,000
890 DATA233,085,208,159,133,008,189,000
900 DATA233,251,001,232,208,240,219,200
 900 DATA185, 251, 201, 232, 208, 240, 166, 122
910 DATA230, 011, 200, 185, 157, 192, 016, 250
920 DATA185, 155, 192, 208, 180, 160, 255, 202
930 DATA200, 232, 189, 200, 002, 056, 249, 105
940 DATA-02, 240, 245, 201, 120, 200, 002, 240
950 DATA175, 166, 122, 230, 011, 200, 185, 104
960 DATA-03, 016, 250, 185, 105, -03, 208, 226
970 DATA189, 000, 002, 016, 155, 076, 009, 198
 980 DATA016,066,201,255,240,062,036,015
990 REM TEIL 5
1000 DATA048,058,170,132,073,201,204,176
1000 DATABAB,058,170,132,073,201,204,176
1010 DATABO18,160,192,132,035,160,158,132
1020 DATABO14,208,011,232,076,170,160,-03
1030 DATABO14,208,011,232,076,170,160,-03
1030 DATABO14,240,016,202,016,012,230,034
1050 DATABO8,002,230,075,177,034,016,224
1050 DATABO8,002,230,075,177,034,016,224
1050 DATABO4,241,200,177,034,049,038,032
1070 DATABO12,202,208,246,076,243,198,076
1080 DATABO5,192,108,032,115,000,201,204,144
1090 DATABO5,174,199,233,203,010,168,185
1110 DATABO9,-03,072,185,028,-03,072,076
1120 DATAB15,020,032,121,000,076,231,199
1130 REM TELL 6
 1130 REM TEIL 6
1140 DATABS2,755,000,000,000,000,000,000
1150 DATAB00,000,000,000,000,000,000
1160 DATAB00,000,000,000,000,000,000
 1170
                DATAGGE, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200
 1188 DATA828,283,880,282,083,280,880,880
1190 DATA833,880,880,880,880,880,880,880
1280 DATA838,880,880,880,880,880,880,880
 1260 DATA200,875,873,076,204,000,000,000
```

Listing 4. Befehlskopf zur Definition eigener Basic-Befehle (Basic-Lader)

spielsweise durch neue Basic-Befehle), ist gezwungen, das gesamte ROM auszutauschen, es sei denn, die Schöpfer des Computers haben mögliche Optionen — so wie beim VC 20 (oder C 64) — bereits eingeplant. Dies geschieht, indem aus dem ROM heraus ins RAM verzweigt wird.

Normalerweise steht an der entsprechenden RAM-Adresse nur ein Zeiger auf eine ROM-Adresse, eben ein Vektor. Durch Änderung eines solchen Vektors kann man elegant bestehende Routinen umgehen und sie durch eigene ersetzen beziehungsweise ergänzen. Soweit, so gut.

Wie im Handbuch zu lesen, gibt es Unterschiede zwischen den Bildschirmcodes eines Zeichens (»A« beispielsweise hat den Wert 1) und

dem allgemein verbreiteten ASCII-Code (»A« hat hier den Wert 65). Gleiches gilt für die Tastatur. Hier unterscheidet man ebenfalls zwischen dem ASCII- und dem sogenannten Tastatur-Matrixcode. Diese VC 20-interne Codierung durch eine Betriebssystemroutine die über einen Vektor verfügt (den oben erwähnten für die Tastaturdecodierung) in Zeichen umgewandelt. Das Maschinenprogramm in Listing 2 und 3 wird durch »verbiegen« des Vektors 655/656 in die Tastaturroutine mit eingebaut. Es fragt die Codes der Funktionstasten ab und druckt die Zeichen aus, mit denen sie belegt wurden.

Das recht komfortable Programm liegt als Basic-Lader in Listing 2 vor. Nach dem Starten mit RUN wird das





- LIST-Befehl mit FI: LIST CHR\$(13) - wie bei LIST F2: RUN F3: INPUT F4: GOSUB F5: SYSO F6: RETURN F7: RE-STORE - ' entspricht dem F8: LOAD' Hochkomma (") Tabelle 2. Die Grundbelegung der Funktionstasten nach dem Laden

Maschinenprogramm automatisch ans Ende des verfügbaren Speichers geladen. Mit der SPACE-Taste aktiviert man diese Routine. Als erstes werden die Befehle gelistet, mit denen die Funktionstasten belegt

sind. (Tabelle 2).

Auffällig ist bei den Kommandos LIST und RUN der Pfeil nach oben (1). Er bewirkt ein sofortiges Ausführen des Befehls - entspricht also »LIST« und RETURN-Taste beziehungsweise »RUN« und RETURN-Taste. Das andere auffällige Zeichen ist der Apostroph (') bei dem Kommando LOAD, der dem Hochkomma (") entspricht. Das echte Gänsefüßchen ist bereits für die Syntax des Anderungsbefehls (siehe unten) vergeben.

Auf den Befehl  $\pi$  wie er beispielsbeim Programm »Basicweise Switch« (Folge 2) verwendet wurde, habe ich dieses Mal aus Platzgründen verzichtet, damit Lader und Maschinenprogramm in der Grundversion Platz finden. Die Kommandos werden statt dessen über den Befehl »SYSO« (oder F5) eingegeben.

Dabei machen wir uns den USR-Vektor (Adresse 0-2) als Sprungzeiger zu Nutze. Damit zur Syntax bei Funktionstastenprogrammierung:

SYSOL - Listen der Funktionstastenbelegungen

SYSO O—(Off) schaltet die Funktionstasten ab.

SYSOR — (Restart) schaltet die Funktionstasten wieder ein.

SYSO,X, »befehl« - belegt die X-te Funktionstaste mit einem Befehl.

Zum Schluß kommen wir noch zu einem Thema, mit dem ich mich mehr an den fortgeschrittenen Maschinensprachenprogrammierer wenden möchte. Im ersten Teil dieser Serie wurde beschrieben, wie der Basic-Befehlssatz mit Hilfe der CHRGET-Routine und des Befehles » \* im beschränktem Umfang erweitert werden kann. Diese Methode hat allerdings viele Unzulässigkeiten; es sind beispielsweise keine verkürzten Befehle wie beim normalen Basic (LIST = LSHIFT I) möglich.

Nun soll beschrieben werden, wie der Basic-Befehlssatz um richtige Klartextkommandos erweitert werden kann. Auch hierfür müssen wir Interpreterroutinen, bestehende die über Vektoren angesprungen werden, umgehen beziehungsweise ergänzen.

des Maschinenprogramms

Für das Verarbeiten von Basic-Programmen sind drei Schlüsselroutinen zu substituieren. Da ist zunächst das Unterprogramm »ASCII in Token wandeln«. (\$C57C) welches wie der Name bereits sagt – die Aufgabe hat, Eingabezeilen im Basic-Puffer (wie zu Anfang beschrieben) in Interpretercode zu wandeln. Das Gegenstück dazu ist die Unterroutine »Interpretercode in Klartext wandeln.« Will man Basic-Zeilen sichtbar machen, so benutzt man das Kommando LIST. Dazu wird eben diese ROM-Routine benötigt, die die Rückumwandlung der Token in ASCII-Zeichen vornimmt.

Sämtliche Befehle sind in Form von ASCII-Zeichen im Basic-ROM enthalten, lediglich zum letzten Buchstaben jedes Befehlswortes wurde 128 (\$80) addiert. Läßt man sich die Befehle durch

## 

| Adresse | Funktions-<br>beschreibung                              | Bemerkung                         | Übergaberegister                                             |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| C613    | Startadresse einer Pro-<br>grammzeile berech-<br>nen    |                                   | Eingabe: Zeile in \$14,15<br>Ausgabe: Adresse in<br>\$5F, 60 |
| C807    | Prüft auf Doppelpunkt                                   | Zur Syntaxkontrolle               |                                                              |
| CD8A    | Ausdruck holen (z.B.<br>Zeichen)                        | \$D7FD wandelt<br>Fließk. in Int. |                                                              |
| CAA0    | PRINT-Befehl: Ausdruck oder String holen und ausdrucken |                                   |                                                              |
| CEF7    | Prüft auf Klammer zu                                    |                                   |                                                              |
| OLI I   | »)«                                                     | Syntaxkontrolle                   |                                                              |
| CEFÄ    | Prüft auf Klammer auf                                   |                                   |                                                              |
|         | n(«                                                     | Syntaxkontrolle                   |                                                              |
| CEFD    | Prüft auf Komma                                         | Syntaxkontrolle                   |                                                              |
| CF04    | »SYNTAX ERROR« ausgeben                                 |                                   |                                                              |
| D113    | Prüft auf Buchstabe<br>(A-Z)                            |                                   |                                                              |
| D248    | »ILLEGAL QUANTITY« ausgeben                             |                                   |                                                              |
| D79B    | Byte-Wert (0-255) holen                                 | Bei der Argumentab-<br>frage      |                                                              |

Tabelle 3. Einige der wichtigsten Routinen, mit denen man für Basic-Befehle Argumente, Satzzeichen etc. abfragen kann.

FOR T = 49310 TO 47565: PRINT CHR\$(PEEK(T)):NEXT ausdrucken, so sehen die Komman-

ausgrucken, so senen die Kommandos im Groß-/Kleinschrift-Modus folgendermaßen aus:

END = enD FOR = foR ect.

Ferner ist jedem Basic-Befehl eine Adresse zugeordnet, bei der eine Abarbeitung vorgenommen wird. Diese Adressen sind in einer Tabelle (von \$C00C \$C07F) zusammengefaßt. Eine spezielle Routine hat wiederum die Aufgabe, die Befehlsadresse für ein entsprechendes Token aus der Tabelle zu lesen und einen Sprung nach dorthin durchzuführen. Auch dieses Unterprogramm kann man mittels eines Vektors umgehen.

Damit haben wir das nötige Rüstzeug, um selbst Basic-Kommandos in den Interpreter mit aufzunehmen. In Listing 4 ist ein dafür geeignetes Programm abgedruckt, welches ich jetzt näher erläutern möchte. Es ist der Kopf für ein Utility, in das nach Belieben Befehlswörter und Sprungadressen eingesetzt werden können.

Die Routine gliedert sich in vier Teile: Der erste Teil (von \$2000 — \$203A) ist eine Kopie der Reset-Routine. Dabei wird der Computer neu initialisiert und eine neue Kaltstartmeldung

\*\*\*\* 64'ER BASIC \*\*\*\*

ausgedruckt. Hier ist genügend Platz vorgesehen, damit der Text nach eigenen Wünschen gestaltet werden kann. Ferner wurden die ersten neun Bytes mit NOPs versehen, damit dort — falls das Programm im Modulbereich abgelegt wird — die obligate Autostartinformation (a0CBM) eingesetzt werden kann. Anderenfalls — wenn das Maschinenprogramm per SYS gestartet wird — muß der erste Mnemonic-Befehl ein SEI sein.

Die sich jetzt anschließenden Programmteile sind die oben erwähnten Ergänzungen zu den Interpreterroutinen. Dies sind teilweise Kopien aus den alten ROM-Routinen mit Ergänzungen für die neuen Basic-Kommandos. Die Befehlswörter müssen jetzt nur noch eingetragen werden. Das geschieht folgendermaßen:

Die Befehle werden mit Hilfe des Programms »Tokenerzeuger« (Listing 5) in den entsprechenden Adreßbereich geschrieben. Bei nachträglichen Eintragungen ist zu beachten, daß zum letzten Buchstaben jedes Befehlswortes der Wert \$80 (=128) zu addieren ist. Die Ergänzungsbefehle beginnen mit Token 204. Das erste Befehlswort beginnt mit dieser Nummer, der zweite erhält automatisch die 205 und so weiter.

Weiterhin ist für jedes Kommando die Sprungadresse in der Tabelle (\$2208-\$2268) zu vermerken. Dabei muß die Reihenfolge Low-/High Byte beachtet werden. Außerdem muß das LOW-Byte vor dem Eintrag um eines dekrementiert werden (LOW Byte -1). Auch diese Arbeit erledigt das Programm in Listing 5.

Ein Befehl wurde bereits eingetragen. Der Befehl KILL führt einen Reset durch und damit ist das Programm abgeschaltet. Wer also seine Maschinenprogramme ins Basic einbinden möchte, kann dies mit der beschriebenen Methode tun. Beispielsweise könnte man die in Listing 2 abgedruckte Funktionstastenroutine mit dem KEY-Befehl belegen. Auch im Hinblick auf Grafik, Tonerzeugung oder Joystickabfrage bietet sich hier die Möglichkeit, die Unzulänglichkeiten des Basics zu überwinden. Auch die Besitzer eines C 64 können die beschriebene Routine benutzen, da die Basic-ROMs nahezu identisch sind (sie haben lediglich eine andere Adresse). Außerdem habe ich in Tabelle 3 eine Liste der wichtigsten Unterprogramme zusammengestellt, mit denen man unter anderem Parameter. Strings. Kommas oder ähnliches abfragen kann. Auf jeden Fall sollte man sich für diese Arbeit ein ROM-Listing (zum Beispiel »VC 20 Intern« von Data Becker) zulegen.

Damit möchte ich für heute schließen. Das nächste Mal werden wir sehen, was man mit den Kernal-Vektoren anfangen kann und betrachten die Grafikmöglichkeiten beim VC 20.

(Christoph Sauer/ev)

# Memory Map mit Wandervorschlägen

Es steckt sehr viel im ersten Kilobyte des VC 20 und C 64. Wir werden Ihnen im Rahmen dieses Kurses die Bedeutung und Anwendung der Speicher und Register von Betriebssystem und Interpreter näherbringen.

inweise und Tips über nützliche PEEK- und POKE-Adressen gehören zum Standard-Repertoire einer Computer-Zeitschrift. Ebenso häufig werden Leserfragen zu diesem Thema gestellt, obwohl mehrere Handbücher für die beiden Home-Computer von Commodore bereits Speicherlisten (auf englisch »Memory Map«) enthalten.

Warum ich mich jetzt auch noch mit diesem Thema befassen will, hat zwei Gründe. Zum einen stört mich,

daß ein Hinweis wie:

»...mit POKE 19,1 läßt sich das Fragezeichen bei INPUT-Befehlen unterdrücken...«

zwar richtig und auch anwendbar ist, aber halt nicht erklärt, was da eigentlich passiert und welche Folgen das für ein Programm haben kann. Zum anderen vermisse ich speziell in den Speicherlisten nähere, auch für den Änfänger verständliche und irgendwann einmal verwertbare

Angaben.

Ich habe mir deshalb vorgenommen, Ihnen die Bedeutung und Anwendungen der PEEK- und POKEbaren Adressen, — sozusagen eine Wanderkarte mit Tourenvorschlägen und Sehenswürdigkeiten - in Form von Beispielen und Kochrezepten, näher zu bringen. Mir ist durchaus bewußt, daß das kein leichtes Unterfangen ist, da ich möglichst ohne Fach-Jargon auch für Nichttechniker verständlich bleiben möchte und da die Zahl der zu behandelnden Adressen recht hoch ist. Ich werde also um Kompromisse wohl manchmal nicht herumkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch einen kleinen »Arbeitsplan« machen.

#### ■ Zur Methode:

Meine Erklärungen sind so aufgebaut, daß sie am besten vor dem Computer mit der Zeitschrift auf den Knien nachvollziehbar sind, also »Lies und Tipp«.

■ Zum Adressenbereich:

Prinzipiell sind natürlich alle RAM-Adressen (RAM = Lese- und Schreibspeicher) POKEbar und kämen daher in Betracht. Vorerst aber werden wir uns nur den Bereich von 0 bis 1023 vornehmen.

■ Zum Computer:

Der genannte Speicherbereich hat mit wenigen Ausnahmen für VC 20 und C 64 die gleiche Bedeutung. Ich werde daher beide Computer gleichzeitig behandeln und auf Unterschiede jeweils gezielt hinwei-

■ Der erste Hinweis:

In Tabelle 1 sind die Unterschiede in groben Umrissen zusammengefaßt.

■ Zur Darstellung:

Die Kenntnis der Bedeutung dieser Speicherzellen kommt auch Programmen in Maschinensprache zugute. Ich gebe daher alle Adressen sowohl als Dezimal- als auch als Hexadezimalzahl (mit vorgestelltem »\$«) an.

Zu den Adressen:

Wenn in die zur Diskussion stehenden Speicherzellen eine Adresse aus dem erlaubten Bereich 0 bis 65535 (\$0 bis \$FFFF) hineingeschrieben wird, geschieht das immer mit der Aufteilung in einen niederwertigen Teil (Low Byte) und einen höherwertigen Teil (High Byte). Das Rezept zur Umrechnung finden Sie auf Seite 137.

Tabelle 1. Unterschiede zwischen VC 20 und C 64

| Adressen   | Unterschied                   |
|------------|-------------------------------|
| 0 - 2      | sind verschieden              |
| 3 — 672    | haben gleiche Funk-<br>tionen |
| 673 — 677  | im VC 20 nicht be-<br>nützt   |
| 678 — 767  | in beiden nicht be-<br>nützt  |
| 768 — 783  | sind bei beiden<br>aleich     |
| 784 — 787  | im VC 20 nicht be-            |
| 788 — 819  | haben gleiche Funk-<br>tionen |
| 820 — 1023 | sind bei beiden<br>gleich     |

## Wozu brauchen das Betriebssystem und der Basic-Übersetzer RAM-Speicherzellen?

Auf den ersten Blick ist nicht verständlich, warum die Speicherzellen von 0 bis 1023 feste Bedeutung haben und für normale Programme nicht zur Verfügung stehen. Wenn sie schon, wie es heißt, vom Betriebssystem und dem Übersetzer-Programm verwendet werden, warum stehen sie dann nicht gleich im ROM-Speicher bei allen anderen Teilen dieser Systeme?

Ein Computer führt einen Programmschritt nach dem anderen aus, ganz stur, ohne eigene Ent-

## Memory Map

scheidungsfähigkeit, es sei denn, das Programm schreibt derartige Entscheidungen vor. Das Betriebssystem ist sozusagen im ROM eingefroren beziehungsweise festgeschrieben. Das würde aber bedeuten, daß der Computer keine Variationsmöglichkeiten hat, und daß alle Programme in gleicher Weise ablaufen. Aber das stimmt natürlich nicht! Alle Programme sind verschieden, sie belegen einen verschieden langen Speicherbereich und verarbeiten die unterschiedlichsten Variablen. Wir geben verschiedene Zeichen mit der Tastatur ein, der Computer wartet, bis eine Taste der Datasette gedrückt ist und so weiter.

Dafür braucht das Betriebssystem einen Speicherbereich, der variabel ist, in den es Zwischenwerte ablegen und später wieder auslesen kann.

Und das ist genau der Speicherbereich, der uns interessiert, nämlich von 0 bis 1023, womit wir wieder beim Thema wären.

Jetzt aber geht es los und zwar gleich in die Vollen. Denn ausgerechnet die ersten drei Speicherzellen haben laut Tabelle bei beiden Computern eine verschiedene Bedeutung und zusätzlich gehören sie mit zu den kompliziertesten.

Adresse 0 bis 2 (\$0 — \$2) beim VC 20: Sprungbefehl und wählbare »Sprungadresse« des USR-Befehls.

Die drei Adressen werden bei der Abwicklung des Basic-Befehls USR verwendet und stehen dem Programmierer zur Verfügung.

Hinweise: Diesen drei Adressen des VC 20 entsprechen beim C 64 die Adressen 784 (\$310) bis 786 (\$312). Die folgenden Erklärungen gelten also entsprechend auch für den C 64.

Hand aufs Herz: Haben Sie USR schon einmal benützt? Ohne Zweifel gehört dieser Befehl zu den seltenen. Ich will ihn daher hier kurz erläutern. USR hat dieselbe Funktion wie SYS, nämlich aus einem Basic-Programm direkt in ein Maschinenprogramm zu springen und dort solange weiterzufahren, bis mit dem Befehl RTS (entspricht dem Basic-Befehl RETURN) in das Basic-Programm zurückgesprungen wird. Die Sprungadresse in das Maschi-

nenprogramm steht bei SYS gleich hinter dem Befehl.

Bei USR muß die Adresse zuerst in die Speicherzellen 1 und 2 (aha!!) ge-POKEt werden.

Beispiel — Sprung auf 56524 (\$DCCC):

mit SYS: SYS 56524

mit USR: POKE 1,204:POKE

2,220:X = USR(Y)

Kein Wunder, daß USR selten benützt wird. Äber erstens ist er durch das POKEn der Low-High-Byte-Darstellung aufgebläht und zweitens hat er auch wesentlich mehr Fähigkeiten als SYS.

dem Basic-Programm zur Verfügung.

Mit USR kann man also Variable ins Maschinenprogramm zur Bearbeitung und zurück transferieren — und das ist der Unterschied zum SYS-Befehl. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel demonstrieren. Statt allerdings ein Maschinenprogramm selbst zu schreiben, verwende ich, beziehungsweise springe ich, auf eine Routine des Betriebssystems, welches Werte des FAC 1 für mathematische Operationen verwendet.

Als mathematische Operation



Sein Argument, im obigen Beispiel also das »Y«, wird nämlich zuerst in den »Fließkomma-Akkumulator« FAC 1 (Floating Point Accumulator Nr. 1) gebracht, der sich in den Speicherzellen 97 bis 102 (\$61 bis \$66) befindet. Da wir ihn auf unserer Reise durch den Speicher noch treffen werden, brauche ich jetzt nicht näher darauf einzugehen. Wichtig ist lediglich, daß der Wert von »Y« dann vom angesprungenen Maschinenprogramm verarbeitet werden kann. Das Resultat kommt dann wieder in diesen FAC I und steht als Wert von X (siehe Beispiel oben)

wähle ich das eingebaute Programm für INT, welches im VC 20 ab Speicherzelle 56524 (\$DCCC) steht (im C 64 steht es ab 48332 (\$BCCC)). Dieses wollen wir verwenden:

In Zeile 10 definieren wir einen Wert für die Variable X, der in das Maschinenprogramm gebracht werden soll. Mit Zeile 20 bringen wir die Startadresse des Maschinenprogramms in die Speicherzellen 1 und

Laut Kochrezept teilen wir die Adresse 56524 auf in ein Low-Byte = 204 und ein High-Byte = 220.

Der Befehl in Zeile 30 löst den gan-

## mit Wandervorschlägen

zen USR-Vorgang aus, Zeile 40 gibt uns das Resultat.

10 Y = 14.35

20 POKE 1,204:POKE 2,220

30 X = USR(Y)

40 PRINT X

Hinweis:

Entsprechend der anderen Adresse 48332 lautet die Zeile 20 beim

20 POKE 785,204:POKE 786,188

Nach RUN erhalten wir das Resultat 14, wie das Gesetz für INT es befiehlt. Natürlich hätten wir gleich PRINT INT (14.35) schreiben können, aber ich wollte ja nur demonstrieren. Der eigentliche Wert des USR-Befehls kommt hauptsächlich bei selbtgeschriebenen Maschinenprogrammen zum Zuge.

Sie können zur Übung im obigen Programm statt INT auch COS verwenden, indem Sie auf die Ädresse 57935 (\$E261) beziehungsweise beim C 64 auf 57938 (\$E264) springen. Der Vergleich mit dem Basic-Befehl COS muß dasselbe Resultat

ergeben.

Wer hat gemerkt, daß wir überhaupt nichts mit der Speicherzelle 0 gemacht haben, obwohl sie doch beim USR angeblich beteiligt ist?

Sie ist es wirklich, doch ohne unser Zutun. In diese Adresse wird beim Einschalten des Computers die Zahl 76 (\$4C) geschrieben. Das ist der Code für den Maschinenbefehl \*JMP«, der soviel bedeutet wie GOSUB. Bei USR springt nämlich das Programm auf die Speicherzelle 0, findet dort den Sprungbefehl und in den nachfolgenden Zellen 1 und 2 die Sprungadresse — und führt den Sprung auch gleich aus.

Jetzt aber wollen wir uns anschauen, wie diese drei Speicherzellen beim C 64 verwendet werden.

Adresse 0 (\$0) beim C 64:

Datenrichtungsregister für Ein/Ausgabe-Port des 6510-Mikroprozes-

Adresse 1 (\$1) beim C 64:

Datenregister für Ein/Ausgabe-Port des 6510 — Mikroprozessors,

Adresse 2 (\$2) beim C 64:

unbenutzt

Im Gegensatz zum Mikroprozessor des VC 20 hat der des C 64 sechs Ein/Ausgabe-Leitungen die einzeln programmierbar sind und so eine direkte Verbindung zwischen dem

Mikroprozessor und der Außenwelt herstellen. Warum nur sechs Leitungen und nicht wie üblich acht? Auf dem Chip selbst könnten acht Bit verkraftet werden, aber es stehen nur sechs Anschlußbeine zur Verfügung.

Um trotzdem flexibel zu bleiben, ist dieses Tor zum Prozessor — zutreffend auch »Port« genannt — in beiden Richtungen begehbar. Jede einzelne der sechs Leitungen kann vom Programmierer auf »Eingang« oder auf »Ausgang« geschaltet werden. Dazu dient das Datenrichtungsregister in der Speicherzelle 0.

Datenrichtungs-Register in Zelle 0

Wenn zum Beispiel in das Bit 4 der Zelle 0 eine 0 hineingePOKEt wird, ist die Leitung Nummer 4 des Ports auf »Eingang« geschaltet. Es gilt für alle 6 Bits (Nummer 0 bis 5):

- Bit auf 0 = Eingang

- Bit auf l = Ausgang

Beim Einschalten schreibt das Betriebssystem in dieses Register die Dualzahl ..101111 (dezimal=47). Das heißt also, daß nur die Leitung Nummer 4 als Eingang verwendet wird, alle anderen aber als Ausgang. Warum das so ist, sehen wir gleich. Vorher will ich aber noch erwähnen. daß im C 64 von dieser Flexibilität des Mikroprozessor-Ports kein Gebrauch gemacht wird. Ich habe das ganze Betriebssystem durchgesehen, aber das einzige Mal, wo die Speicherzelle 0 angesprochen wird, ist eben bei der Einschaltroutine. Das heißt aber nicht, daß Sie, lieber Hobby-Programmierer, darauf verzichten müssen. Ich kann mir vorstellen, daß besonders Ausgefuchste unter Ihnen durch POKEn eines anderen Bitmusters in die Speicherzelle 0 vielseitige Befehle erzeugen und einsetzen können.

Das wird besonders deutlich, wenn Sie jetzt sehen, mit welchen Teilen des Computers diese sechs Leitungen verbunden sind.

Datenregister in Speicherzelle 1

Mit diesem Register steuert der Mikroprozessor (und damit natürlich das Betriebssystem) die Auswahl von Speicherblöcken und den Betrieb mit dem Kassettenrecorder. Dem Programmierer steht diese Möglichkeit über POKEn auch zur Verfügung. Bit 0

schaltet den Speicherbereich 40960 — 49151 (\$A000 — \$BFFF) zwischen dem Basic-Übersetzer (Interpreter) im ROM und freiem RAM um (Normalzustand = 1)

Bit 1

schaltet den Speicherbereich 57344 — 65535 (\$E000 — \$FFFF) zwischen dem Betriebssystem (Kernal) im ROM und freiem RAM um (Normalzustand = 1)

Bit 2

schaltet den Speicherbereich 53248 – 57343 (\$D000 – \$DFFF) zwischen Zeichen-ROM und Ein/Ausgabe-ROM um (Normalzustand = 1)

Bit 3

sendet serielle Daten zum Kassettenrecorder (Normalzustand = 0)

Bit 4

prüft, ob eine der Tasten des Recorders gedrückt ist, welche den Motor einschalten (Normalzustand = 1)

Bit 5

schaltet den Motor des Recorders ein und aus (Normalzustand 1)

Als erstes möchte ich die RAM-ROM-Umschaltung näher beschreiben.

Sie wissen, daß Ihr C 64 deswegen so heißt, weil er 64 KByte Speicherplätze hat. Nur stimmt das nicht! Er hat nämlich 88 KByte und müßte eigentlich C 88 heißen.

Da mit den 16 Bit der High/Low-Byte Methode (siehe Bild 1) nur 64 KByte adressierbar sind, müssen die restlichen 22KByte bei Bedarf eingeschoben werden — und das machen die oben erwähnten Bits 0

2 des Datenregisters.

In Bild 2 sehen Sie die drei oben erwähnten Speicherblöcke, die sowohl mit RAM als auch mit ROM belegt sind, einer davon gleich doppelt. Ich habe ihnen folgende Namen gegeben:

— 40960-49151 (\$A000-\$BFFF) = BLOCK A

- 53248-57343 (\$D000-\$DFFF) =
BLOCK D

- 57344-65535 (\$E000-\$FFFF) = BLOCK E

Tabelle 2 gibt Ihnen die Übersicht über die gemeinsame Wirkung der Bits 0, 1 und 2 des Datenregisters auf den jeweiligen Inhalt der Speicherblöcke.

## Memory Map

| #210  | BLOCK A | BLOCK D | BLOCK E |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 1 1 | Basic   | 1/0     | Kernal  |
| 1 1 0 | RAM     | 1/0     | Kemal   |
| 1 0 1 | RAM     | I/O     | RAM     |
| 1 0 0 | RAM     | RAM     | RAM     |
| 0 1 1 | Basic   | Zeichen | Kernal  |
| 0 1 0 | RAM     | Zeichen | Kernal  |
| 0 0 1 | RAM     | Zeichen | RAM     |
| 0 0 0 | RAM     | RAM     | RAM     |

Dabei bedeuten

- Basic: Basic-Übersetzer (Interpreter)
- \_ I/0: Ein/Ausgabe-Register
- Zeichen: Zeichenspeicher
- Kernal: Betriebssystem
- RAM: frei verfügbarer Speicher

Tabelle 2. So sind die Bits 0, 1 und 2 des Datenregisters mit dem Inhalt der Blöcke A, D und E verknüpft.

Wie Sie durch PRINT PEEK (1) selbst leicht feststellen, steht nach dem Einschalten des Computers im Register I die Zahl 55. In dualer Darstellung ist das 110111. Das entspricht dem oben genannten »Normalzustand« der einzelnen Bits.

Vergleichen Sie es bitte mit der Auflistung am Anfang der Beschreibung der Speicherzelle 1. Die in Tabelle 2 dargestellten Bits sind also die rechten drei Bits der Zelle 1. Lassen wir die Bits 3, 4 und 5 unverändert, ergeben die acht Kombinationen der Tabelle 2 die Zahlen 55 bis 48. Durch den Befehl POKE 1,54 können wir nun den Basic-Ubersetzer ausschalten und 8 KBvte Speicher gewinnen. Nur nutzt uns das nicht viel, denn was tun - ohne Basic! Es gibt aber doch eine Anwendung. Zuvor will ich Ihnen aber noch beweisen, daß wir tatsächlich den Block A auf RAM umschalten. Der Trick besteht darin, den Basic-Übersetzer vom ROM in den darunter liegenden RAM umzuladen. Wenn er tatsächlich in RAM steht, müßten wir ihn durch POKEn verändern können zu einem Privat-Basic. Geben Sie direkt ein:

FOR J=40960 TO 49151: POKE J. PEEK():

NEXT

POKE J, PEEK(J) — das sieht dümmer aus als es ist. Die »Doppeldecker-Speicher« erlauben nämlich ein PEEKen nur aus dem ROM-Bereich. Ein hineinPOKEn dagegen geht nur in den RAM-Teil. Von dort aber kann er — wie gerade gesagt — nicht herausgelesen werden, es sei denn, wir schalten um!

Merken Sie was? Die Zeile oben liest also den Inhalt des Basic-ROMs und schreibt ihn in den RAM mit identischen Adressen. Die Ausführung der Zeile braucht einige Zeit. Wenn der Cursor wieder blinkt, schalten wir den RAM ein mit: **POKE 1.54** 

Wir merken natürlich noch keinen Unterschied, denn das RAM-Basic ist ja noch dasselbe, wie es im ROM

steht.

Doch nun werden wir es verändern. In der Speicherzelle 41220 steht das »P« für den Befehl PRINT mit dem ASCII-Codewert 80. Dieses Persetzen wir durch ein »G« (ASCII-Code = 71)

POKE 41220,71

Versuchen Sie bitte, mit dem (nicht durch »?« abgekürzten) PRINT-Befehl ein Zeichen auf den Bildschirm zu drucken. Es wird Ihnen nicht gelingen, denn der Befehl heißt jetzt:

GRINT "A"

was beweist, daß das Basic jetzt in RAM steht. Das Umdefinieren von Befehlen ist natürlich wenig sinnvoll. Aber wer die Maschinenprogramme des Basic kennt, kann sie auf diese Weise ändern, erweitern, einschränken, solange er sich auf in sich geschlossene Teile beschränkt.

Eine inzwischen oft zitierte Anwendung stammt von Jim Butterfield (siehe Literatur), den es begreiflicherweise stört, daß der Befehl ASC, welcher den ASCII-Code eines Strings erzeugt, bei einem Null-String das Programm mit ILLEGAL QUANTITY ERROR beendet.

Versuchen Sie es:

PRINT ASC ("A") ergibt die Zahl 65. PRINT ASC ("") hat die obige Fehlermeldung zur Folge.

Wenn Basic im RAM steht, können wir das ändern:

POKE 46991,5

Wiederholung des Befehls PRINT ASC ("") ergibt jetzt 0 - und, was das Wichtige ist, das Programm läuft weiter.

Durch zusätzliches Umladen des Speicherblocks E und anschließendes Umschalten mit POKE1,53 ist auch das Betriebssystem veränderbar - ein weites Feld für fortgeschrittene Programmierer in Ma-

schinensprache.

Die wohl wichtigste Anwendung der Umschaltmethode wird den Maschinen-Programmierern geboten, die dadurch eine kostenlose Speichererweiterung von 16 KByte erhalten. Bei gleichzeitiger Verwendung von Basic und Maschinenprogramm kann die Umschaltung besonders vorteilhaft eingesetzt werden. Das Umschaltprogramm muß dann aber ebenfalls in Maschinensprache geschrieben sein und darf nicht im Umschaltbereich liegen.

Das Umschalten von den Ein/Ausgabe-Registern des Blocks D mit POKE 1,51 erlaubt, die Bitmuster der fest programmierten Zeichen aus dem Zeichen-ROM auszulesen, in einen freien RAM-Bereich zu bringen und dort dann nach eigenen Vorstellungen zu verändern. Im Grafik-Kurs war das ausführlich beschrieben.

Der Vollständigkeit halber muß ich hier noch erwähnen, daß neben den drei ersten Bits der Speicherzelle 1 noch zwei weitere Signale die RAM/ROM-Umschaltung beeinflussen. Es sind das die Leitungen auf Pin 8 und 9 des Erweiterungssteckers (GAME und EXROM), welche durch Spiel- und Programmodule benützt werden. Eine genaue Beschreibung der dadurch erzeugten sinnvollen Speicherkombinationen finden Sie in dem Buch »64 Intern« von Data Becker ab Seite 14.

Bit 3, 4 und 5 regeln wie schon gesagt den Betrieb des Kassettenrecorders.

Zu Bit 3 ist oben schon alles notwendige gesagt.

Bit 4 ist im Normalzustand auf 1, »normal« heißt hier, solange keine der

40 GOTO 10

## mit Wandervorschlägen

Motor-Tasten der Datasette (PLAY, REWIND, FAST FORWARD) gedrückt ist. Zur Probe: 10 X = PEEK(1)20 PRINT X

Betrieb des Kassettenrecorders

Die schon erwähnte »Normalzahl« 55 (dual = 110111) läuft als Zahlenband solange, bis eine der besagten Tasten gedrückt wird. Dann läuft eine 7 (dual = 000111). Warum auch Bit 5 zu 0 wird, kommt gleich nachher zur Sprache.

Mit einer kleinen Erweiterung der drei Zeilen können Sie in einem Programm den Status der Motor-Tasten abfragen. Ergänzen Sie: 30 IF X=7 THEN 50

50 PRINT \*TASTE GEDRÜCKT\* Um nur Bit 5 abzufragen, schreiben wir besser:

30 IF (X AND 16) = 0 THEN 50

Diese Abfrage kann allerdings nicht unterscheiden, welche der drei Tasten der Datasette gedrückt worden ist. Außerdem funktioniert das alles nur, wenn - wie im »Normalfall« - das Bit 4 des Datenrichtungsregister (Speicherzelle 0) auf 0 (Eingang) steht.

Bit 5 schaltet den Motor der Datasette ein und aus. Es bietet sich an, damit per Programm die Datasette zu schalten - wenn so etwas nützlich ist. Leider ist dieses Bit etwas schwieriger zu handhaben, da es in der Interrupt-Routine des Betriebssystems eine Rolle spielt.

Die Tasten der Datasette werden nämlich 60mal in der Sekunde abgefragt. Wenn keine Taste gedrückt ist, setzt das Betriebssystem sowohl das sogenannte »Interlock«-Register in Speicherzelle 192 auf 0 als auch Bit 5 der Zelle 1 auf 1, wodurch der Motor ausgeschaltet wird beziehungsweise bleibt. Da kann man nicht dagegen an. Wir haben nur eine Chance, wenn eine Taste bereits ge-drückt ist und der Kassettenmotor schon läuft.

Dann nämlich können wir zuerst

das Interlock-Register mit einem Wert größer als 0 lahmlegen: POKE 192,255

Tetzt läßt sich der Motor der Dataset-

te mit Bit 5 steuern:

POKE 1,39 beziehungsweise POKE 1,PEEK(1) OR 32

schaltet den Motor aus.

POKE 1,7 beziehungsweise

POKE 1.PEEK(1) AND 31 schaltet den Motor ein.

Das Interlock-Register in Speicherzelle 192 werde ich später noch einmal erwähnen, da es seine Funktion auch beim VC 20 ausübt, allerdings mit anderen Ein/Ausgangs-Ports. Das ist alles, was zur Speicherzelle 1 zu sagen ist. Das nächste Mal wird unsere Speicherreise weitergehen, wobei natürlich nicht alle Speicherzellen soviel hergeben beziehungsweise dem Programmierer so direkt zur Verfügung stehen, wie die Adressen 0 und 1.

(Dr. Helmuth Hauck/aa)

l) H Ponnath, •Reise durch das Wunderland der Grafik«,

1) H Ponnath, Meise durch das Winderhalt der Grank. 64er, Ausgabe 4/84 und folgende 2) J Butterfield, The Architecture of the 64. Commodore User, Sept. 1983 3) M Angerhausen et al., VC 20 Intern, Data Becker, 1983 4) M Angerhausen et al., 64 Intern, S. 11-21 Data Becker, 1983 5) S.Leemon, Mapping the C 64. COMPUTE Publications, 1984

#### Die Low-High-Byte-Methode

DARSTELLUNG VON ADRESSEN GRÖSSER 255

Um große Zahlen darzustellen, wird von allen Homecomputern die so-

genannte High-Low-Byte-Methode angewendet.

Eine Speicherzelle der Commodore Computer ist 8 Bit lang, das ist 1 Byte, und sie kann daher als größte Zahl 255 (\$FF) enthalten. Für Zahlen größer als 255 hängen wir mehrere Speicherzellen hintereinander, in unserem Fall deren zwei. Mit 2 Bytes (16 Bit) können wir nämlich maximal 65535 (\$FFFF) darstellen. Diese Aufspaltung einer Adresse in zwei Speicherzellen soll das folgende Beispiel verdeutlichen.

| dezimal   | 47491 |      |      |      |  |
|-----------|-------|------|------|------|--|
| dual      | 1011  | 1001 | 1000 | 0011 |  |
| hex\$     | В     | 9    | 8    | 3    |  |
| High-Byte | 18    | 35   |      |      |  |
| Low-Byte  |       |      | 13   | 31   |  |

Sie sehen, daß die Dezimalzahl 47491 aufgespalten wird in \$B9 = 185 und \$83 = 131. Zur Erinnerung: Jede Stelle einer Hex-Zahl kann direkt in eine 4stellige Dualzahl und umgekehrt gewandelt werden (1011 = \$B, 1000 = \$8).

Der Umrechnungsweg über eine 16stellige Dualzahl ist natürlich viel zu aufwendig. Ich empfehle Ihnen folgendes Kochrezept:

(l) Dezimal High/Low-Byte: 47491 : 256 = 185, Rest 131

Der Rest fällt bei der Division per Hand automatisch an. Mit dem (Taschen-)Rechner erhält man den Rest durch:

185 \* 256 - 47491 = -1312) High/Low-Byte Dezimal:

HB\*256 + LB = Dezimal

 $185*\ 256 + 131 = 47491$ 

Wichtige Regel:

Die Mikroprozessoren von VC 20 und C 64 verlangen, daß immer das Low-Byte vor dem High-Byte kommen muß. Die Zahl wird sozusagen von rechts nach links gelesen (im Beispiel: 131, 185)



Aus anfänglichem Hobby wurde ernsthafte Anwendung. In seinem Münchener Hinterhofstudio verbindet der Fotograf Dirk Franke Schönheiten und Mode mit auf einem C 64 erzeugter Computer-Grafik. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

as Lehel ist eines der ältesten und gemütlichsten Münchner Stadtteile. Hier wohnen neben Alteingesessenen Ausgeflippte aus den Bereichen Mode, Musik und Film. Versicherungskonzerne residieren protzig neben Tante-Emma-Läden, und vor nicht allzu langer Zeit gab es in diesem Viertel noch Münchens einzigen Pferdemetzger und sogar einen letzten, privaten Bauernhof. Auch heute gibt es dort noch viele kleine Handwerksbetriebe und Hinterhofwerkstätten. Und in einer von diesen beginnt unsere Geschichte.

In den Räumen einer aufgelassenen Galvanisierfabrik entstand mit viel Eigenleistung und Umbauarbeit das Lime-Light Studio. Dort machte sich nach langen »Lehrjahren« bei Profis der Mode- und Werbefotograf Dirk Franke mit einem eigenen Studio selbständig. Und lange sah es auch so aus, als würde dieses Studio ein Fotostudio wie so viele andere bleiben. Wäre da nicht...



Tja, wäre da nicht jemand aus dem großen Bekanntenkreis des jungen Fotografen mit TRS-80-Computer samt Monitor eines Tages im Studio bei Dirk Franke aufgetaucht.

Anfangs diente dieses heute schon antiquare Gerät nur zum Daddeln. Wer die eher einfachen bis langweiligen Spiele aus dieser Ara noch kennt, kann sich leicht vorstellen, daß bald mehr gefragt war. So machte Dirk Franke seine ersten Tapser in Basic. Und obwohl die grafischen Fähigkeiten dieses Modells noch nicht einmal bescheiden zu nennen waren, faszinierte ihn die Möglichkeit, mit einem solchen Gerät Bilder, wenn auch sehr primitive, erzeugen zu können.

Anders als die mit seiner Fotokamera geschossenen, hatten diese Bilder von sich aus schon ein gewisses Eigenleben, das man mit der herkömmlichen Fotografie erst mühsam und kreativ erzeugen mußte. Einen ersten Gehversuch, dieses für den Fotografen völlig neue Medium auch beruflich zu nutzen, zeigt das Cover für die Single »Letric Metric« von Peter Griffin (Bild 1), für den er das Titelbild vor nun fast drei Jahren

Der TRS-80 verließ einige Tage später samt dem Bekannten wieder das Studio. Aber von nun an war es klar, ein Computer mußte her. Es vergingen zwar noch ein paar Monate, doch dann war der C 64 und mit ihm bis dahin in dieser Preisklasse ungekannte grafische Möglichkeiten auf dem Markt.

Dennoch, mit der schnellen Entscheidung für diesen Computer war es nicht getan. Jeder kennt die umständliche Programmierung von Grafiken beim C 64, ohne Tools oder Grafikerweiterungen. Es folgten also die Floppy und das Koala Pad. Jetzt konnte es endlich losgehen. Denkste!

Nach nächtelangen Versuchen und endlosem Testen mit den verschiedensten Kameratypen, unterschiedlichen Filmmaterialien, ja sogar variierenden Film-Emulsionen, die einzelne Farben nuanciert anders wiedergaben, und nachdem Dirk Franke sämtliche Laboranten

143

Kulturzeitschrift erschienen ist.



im Entwicklungslabor kirre gemacht hatte, wollte er beinahe aufgeben. Die Qualität war einfach nicht akzeptabel.

Wieder mal ging es quer durch den Dschungel des Münchner Computer-Handels, bis ein geeigneter Farbmonitor gefunden war. Mit diesem ließ sich dann auch die letzte Hürde, die vorher viel zu grobe Auflösung, nehmen. Die neuen Tests waren vielversprechend, und ein erster Kunde zeigte Mut und Interesse an der neuen "Technik«.

Eine junge Modefirma suchte nach etwas Neuem: einem "Eyecatcher«. Denn nach wie vor gilt auch in dieser Branche die Devise des Auffallens um jeden Preis. Und dafür schien die Frankesche Verbindung von Real-Fotografie und Computergrafik wie geschaffen.

Mittels des Tabletts vom Koala Pad und der mitgelieferten Schrift-Software entstand das Computerbild (Bild 2). Ein Modell war schnell gebucht und stellte sich mitsamt der, damit sie nicht reflektieren, an speziell behandelten Nylonschnüren aufgehängten Jeans vor den schwarzen Hintergrund in Pose (Bild 3).

Stimmte erst einmal das Licht und stand die Grafik, war der Rest nur noch für den Assistenten Plackerei. Er war es nun, der die Filmkassetten für die ständigen Mehrfachbelichtungen quer durchs Studio hin- und herbringen mußte. Zweimal Klick mit Modell und Jeans. Blitze aus. Zweimal Klack am Computer. Blitze wieder an. Und immer weiter so, mindestens hundertmal.

Das Endergebnis war dann die Vorlage für die Anzeige und der Modekunde zufrieden. Doch schon während der Aufnahmen hatte der Layouter der Werbeagentur Gelegenheit zu letzten Korrekturen. Ein kurzes Basic-Programm ermöglicht eine Hardcopy des Bildschirms auf dem grafikfähigen Drucker. So konnte der Art-Director immer wieder Varianten scribbeln oder Veränderungen am Bildaufbau vornehmen, bevor der letzte Schuß im Kasten und die Aufnahmen damit gestorben waren (Bild 4).

Welche Faszination diese Verbindung zweier, eigentlich artfremder Medien auf den Fotografen Dirk Franke ausübt, zeigt auch seine Visitenkarte: Ein 6 x 6-Dia, das den realfotografierten Meister im Bogie-Look zusammen mit Computerbild und Telefonnummer, einen bleibenden Eindruck hinterlassend zeigt

Doch nicht nur das fotografische Leben hat der Computer bei Dirk Franke nachhaltig beeinflußt. Auch in die interne Organisation seines \*Ladens\* brachte der C 64 neuen Schwung. Der ganze Papierkram befindet sich nun auf Disketten und teils selbstgeschriebene, teils gekaufte Programme erleichtern und übernehmen das Halten der täglichen Ordnung.

Vom Hauptmenü (Bild 6 und 7) geht es zur Textverarbeitung, zum Rechnungsstellung- und Film- und Requisitenlager-Programm, in die Einnahmenüberschuß-Buchhaltung und in die Adressenverwaltung, die für die zahlreichen, berühmtberüchtigten Studiofeste besonders wichtig ist.

Dirk Franke möchte jedenfalls seinen "Compi« nicht mehr missen. Und seit es Spiele wie den Flugsimulator gibt, daddelt er auch manche Nacht mal wieder. Doch obwohl bereits erste Änzeigen mit seinen Computerbildern erschienen sind und er eigentlich recht zufrieden sein könnte, kommen angesichts der zahlreichen Veröffentlichungen über die Möglichkeiten großer Grafikcomputer bereits neue Wünsche auf. Verständlich...

(Klaus Koch/aa)



Wie die Überschrift schon andeutet, hat sich eine Änderung vollzogen. Das »Ka« für Kassette ist weggefallen. Dafür hat sich »Di« zu Disk gemausert. Es ist uns also endlich gelungen, die Programme auch auf Diskette anzubieten. Wir mußten allerdings eine Entscheidung fällen:

Kassette oder Diskette, beides ging nicht. Die Diskette ist aufgrund ihrer Verbreitung ausgewählt worden. Dafür sind jetzt alle Programme einer Ausgabe (VC 20 und C 64) auf einer Diskette erhältlich.

Ausgabe 11/84

Bestellnummer CB 020 Commodore 64

| Turtle Grafik (LdM)      | S.48  |
|--------------------------|-------|
| Schachmeister (AdM)      | \$.50 |
| SMON (1. Teil)           | \$.59 |
| Floppykurs               | S.117 |
| FPLOT-Befehlserweiterung | S.73  |
| Get Koala pic            | S.66  |
| Interrupttechnik         | S.84  |
| Exsort (UPB)             | S.154 |
| Einzeiler                | S.158 |
| Simons Basic             | S.90  |
| Befehlserweiterung (SB)  |       |

| VC 20               |       |
|---------------------|-------|
|                     | 0.70  |
| Pseudosprites (8K)  | S.76  |
| Laterna Magica (8K) | S.68  |
| Betriebssystem-     |       |
| Erweiterung (24K>)  | S.88  |
| Supergrafik (GV)    | S.71  |
| VC 20-Kurs (GV >)   | S.126 |

#### Ausgabe 10/84

Bestellnummer CB 019

| Commodore 64           |      |
|------------------------|------|
| Finanzmathematik (AdM) | S.68 |
| Hypra-Load (LdM)       | S.67 |
| Hardcopy               |      |
| Compact 2              | S.86 |
| Hardcopy MPS 801       | S.82 |
| Hardcopy VC 1526 neu   | S.83 |

| Hardcopy Gemini-10X<br>Hardcopy FX-80 | S.85<br>S.88 |
|---------------------------------------|--------------|
| Hardcopy VC 1520 farbig               | S.84         |
| Apocalypse now                        | S.106        |
| Supercopy                             | S.102        |
| Disk-Dump                             | \$.95        |
| Diskettenorganisation                 | S.97         |
| User-Port-Tastatur                    | S.92         |
| (UPB)-Maske                           | S.172        |
| VC 20                                 |              |
| Epedemic                              | S.112        |
| Video-Vorspann                        | S.81         |

#### Ausgabe 9/84

Bestellnummer CB 014

Commodore 64

Indexsequentielle Adresdatei, S. 54 — Spring Vogel (LdM), S. 68 - Orgel/Synthesizer (AdM), S. 70 - Sprite Aid+, S. 89 - Screen Change, S. 94 - List-Stop, S. 97 -Renew, Datawandler, S. 102 -Synthetische suchen, S. 104 -Geregelter Zahlungsverkehr, S.

Schiebung (GV>), S. 77 - Deuzei (8K>), S. 79 - Hardcopy 1520 (GV>), S. 87 - RS232-Interface

ines hat sich aber nicht ge-ändert: der Preis. Die Diskette für eine Ausgabe kostet demnach 29,90 Mark. Sie werden bei einigen Disketten bestimmte Programme vermissen. Deren Autoren konnten sich nicht entschlie-Ben, ihr Programm im Rahmen des Leserservice für eine Verbreitung auf Datenträger freizugeben. Bei den Ausgaben 4, 5 und 6 können noch Kassetten (VC ...) bestellt werden. Auf kurze Programme wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Nun noch einige technische Details. Zu den Programmen sind immer die Seitenzahlen angegeben, unter der Sie die Beschreibungen in der entsprechenden Ausgabe finden können.

(GV>), S. 100 - Datawandler (GV>), S. 102

#### Ausgabe 8/84

Bestellummer CB 013

Commodore 64

Castle of Doom, S. 66 - Pac-Boy. S. 89 - Kopplung, S. 73 - User-Port-Display, S. 97 - RS232-Test, S. 77 - View BAM, S. 99 - Görlitz Hardcopy, S. 83 - Milchvieh, S. 156

Kudiplo (3K), S. 86 - Print at Restore n (GV), S. 101

#### Ausgabe 7/84

Bestellnummer CB 017

Commodore 64

Terminalprogramm, S. 24 - Softwarekatalog, S. 72 - Russvok (SB), S. 76 - Crown No. 1, S. 80 -Space Invaders, S. 81 - 1520 Hardcopy, S. 108 - Centronics Interface, S. 110 - Kurvendiskussion, S. 116 - Copy Rel. Files, S. 132 - Autostart, S. 138 - Strubs (OP u. QP), S. 154

VC 20 Rätsel, S. 122

Bestellungen richten Sie an: M&T Buchverlag, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar

Der Diskette liegen also keinerlei Informationen bei. Lesen Sie daher aufmerksam Anleitung (ob SYS-Befehle nötig sind, in welcher Reihenfolge geladen werden muß. eventuelle Sprach- oder Speichererweiterungen und ähnliches mehr) in dem jeweiligen Artikel nach. Aus Aktualitätsgründen wird jeweils die abgedruckte Version angeboten. Eventuelle systematische Fehler, die sich noch im Programm befinden können. müssen von Ihnen selbst, nach Studium des Druckfehlerteufelchens, korrigiert werden.

Fehlende Hefte erhalten Sie bei: Markt & Technik Vertrieb 64'er Hans-Pinsel-Str. 2,8013 Haar

#### Ausgabe 6/84

Commodore 64

Bestellnummer CB 018 Lehrerkalender, S. 64 — Morsetrainer, S. 72 - Supervoc, S. 69 -Grafische Darst. (SB), S. 82 - Hot Wheels, S. 92

VC 20 Bestellnummer VC 008 Movemaster (8K), S. 78 - Ghost Manor (GV), S.104 - Logic Disass. (3K>), S. 108 - Underground (LdM 16K), S. 120

#### Ausgabe 5/84

Commodore 64

Bestellnummer CB 016 Adres- & Telefonregister, S. 64 — Fahrsimulator, S. 82 - Schatzsucher (LdM), S. 90

VC 20 Bestellnummer VC 007 Relative Datei (8K), S. 69 -Schmatzer (GV) S. 76 - 3D-Grafik (8K), S. 78 - Rallye (28K),

#### Bedeutung der Abkürzungen

\*LdM = Listing des Monats

\*AdM = Anwendung des Monats

\*SB = Simons Basic

\*GV = Grundversion

\*GV > = alle Speicherversionen können
verwendet werden (einschließlich GV)

\*A = Alf-Brus-Speicherversitzung 3K = 3-KByte-Speichererweiterung

wird benötigt \*8K> = Speichererweiterung größer als 8 KByte wird benötigt.

\*UPB = Unterprogrammbibliothek

Jeder Programmierer ärgert sich irgendwann einmal über das langsame Basic, das vor allem beim Suchen und Sortieren stört. Gute Sortierroutinen, in Assembler geschrieben, kann nicht jeder entwickeln. Viele Sort-Programme sind aber auch sehr einseitig: Entweder sortieren sie nur aufsteigend oder lediglich alphanumerische Felder. Exsort kann beides und noch mehr.

#### Vorteile:

- Zirka zehnmal so schnell wie die schnellste Basic-Version.
- Die Befehle können in jedem Basic-Programm angewendet werden.
- Unterprogramme in Basic, die oft nur ein bestimmtes

Feld in einer Richtung sortieren können, entfallen.

- Die Erweiterung belegt keinen Basic-Speicher.
- Beim Sortieren von Strings kommt es nicht zu einem zeitraubenden Garbage-Collect, da die Descriptoren vertauscht werden.
- Ein zweites Feld, das Informationen über das erste Feld enthält, kann mitsortiert werden.
- Das zu sortierende Feld kann numerisch oder alphanumerisch sein.

#### Nachteile:

- Es kann nicht mit Exbasic oder Simons Basic zusammen genutzt werden.
- Es kann nicht compiliert werden

Wester auf Seite 156.

# Unterprogrammbibliothek Exsort — Sortieren mit Komfort

Exsort zeichnet sich zum einen durch die Sortiergeschwindigkeit aus.
Zum anderen werden sowohl numerische als auch alphanumerische Felder aufoder absteigend sortiert.
Ein weiterer Clou:
Ein zweites Feld kann abhängig vom ersten Feld mitsortiert werden.

310 DATA23,72,173,4,192,208,6,104,48,14,

```
Ø REM ******************
  REM **MASCHINENCODE SORTIERROUTINE **
  REM **
3 REM **
              VON MARCUS RICKERT
4 REM ****************
100 DATA169,3,141,8,3,169,193,141,9,3,96
,160,1,177,122,1395
110 DATA201,83,240,3,76,228,167,200,177,
122,201,69,208,3,76,2054
120 DATA218,197,201,79,208,239,32,115,0,
32,115,0,32,115,0,1583
130 DATA32,253,174,32,236,196,32,36,195,76,88,193,32,253,174,2002
140 DATA32,138,173,32,247,183,165,20,141
,0,192,165,21,141,1,1651
150 DATA192,32,253,174,32,138,173,32,247,183,165,20,141,2,192,1976
160 DATA165,21,141,3,192,96,32,49,193,32
 253,174,32,158,183,1724
170 DATA142,4,192,224,2,144,7,162,120,16
0,197,76,250,196,32,1908
180 DATA199,195,142,6,192,140,7,192,141,
8,192,160,0,177,122,1873
190 DATA240,4,201,58,208,8,169,0,141,11,
192,76,162,193,32,1695
200 DATA253,174,32,236,196,32,36,195,32,
199, 195, 142, 9, 192, 140, 2063
210 DATA10,192,141,11,192,169,0,141,5,19
2,160,0,32,60,197,1502
220 DATA160,2,32,60,197,169,0,141,246,19
2,141,247,192,160,18,1957
230 DATA32,80,197,144,3,76,174,167,160,1
6,32,80,197,162,16,1536
240 DATA160,18,32,42,197,142,20,192,140,
21,192,162,20,160,246,1744
250 DATA32, 154, 196, 240, 219, 48, 217, 173, 16
,192,141,12,192,173,17,2022
260 DATA192,141,13,192,173,18,192,141,14
,192,173,19,192,141,15,1808
270 DATA192,32,239,195,160,6,174,8,192,2
32,138,162,12,32,1,1775
280 DATA197,32,47,196,240,23,72,173,4,19
2,208,6,104,16,14,1524
290 DATA76,27,194,104,48,8,162,12,32,227
196,76,251,193,160,1766
300 DATA6,174,8,192,232,138,162,14,32,1,
197,32,47,196,240,1671
```

```
76,67,194,104,16,1301
320 DATAB, 162, 14, 32, 209, 196, 76, 35, 194, 16
2,12,160,14,32,154,1460
330 DATA196,240,2,16,103,160,6,174,8,192
,232,138,162,12,32,1673
340 DATA1,197,134,251,132,252,160,6,174,
8,192,232,138,162,14,2053
350 DATA32,1,197,134,253,132,254,172,8,1
92,32,105,197,173,11,1893
360 DATA192,240,38,160,9,174,11,192,232,
138,162,12,32,1,197,1790
370 DATA134,251,132,252,160,9,174,11,192
,232,138,162,14,32,1,1894
380 DATA197,134,253,132,254,172,11,192,3
2,105,197,162,12,32,227,2112
390 DATA196,162,14,32,209,196,162,14,160
,12,32,154,196,48,3,1590
400 DATA76,251,193,162,14,160,16,32,42,197,142,20,192,140,21,1658
410 DATA192,162,18,160,12,32,42,197,142,
22,192,140,23,192,162,1688
420 DATA20,160,22,32,154,196,16,34,162,1
2,160,18,32,154,196,1368
430 DATA16,10,160,12,32,60,197,160,18,32
,60,197,173,14,192,1333
440 DATA141,18,192,173,15,192,141,19,192
 ,76,200,193,162,16,160,1890
450 DATA14,32,154,196,16,10,160,16,32,60,197,160,14,32,60,1153
460 DATA197,173,12,192,141,16,192,173,13
,192,141,17,192,76,200,1927
470 DATA193,169,4,141,20,192,162,0,134,3
,134,4,32,115,0,1303
480 DATA240,63,201,58,240,59,201,36,240,
20,201,37,240,24,201,2061
490 DATA44,240,47,21,3,149,3,224,2,240,3
2,232,76,47,195,1555
500 DATA169,2,141,20,192,76,99,195,169,1
,141,20,192,165,3,1585
510 DATA9,128,133,3,165,4,9,128,133,4,76
,47,195,162,158,1354
520 DATA160,197,76,250,196,165,47,133,25
1,165,48,133,252,76,164,2313
530 DATA195,160,0,177,251,197,3,208,10,2
00,177,251,197,4,208,2238
540 DATA3,76,183,195,160,2,24,165,251,11
```

# Sortierter Lebenslauf:



Ich wurde am 26.10.1967 in Köln geboren und wohne zur Zeit in Bergisch Gladbach. Ich besuche die elfte Klasse des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums in Köln-Buchheim. Zum Computern kam ich durch meine Liebe zur Mathematik. Es hat mit kleinen Taschenrechnern angefangen, ging über die ersten programmierbaren Rechner (32,128,512 Schritte) zum Heimcomputer ersten und schließlich zum C 64, den ich im Oktober letzten Jahres als Geburtstagsgeschenk hielt. Später folgten Floppy und Drucker 1526. Auf dem ZX81 machte ich Bekanntschaft mit Assembler (Z-80) und programmierte kleine Programme, die aber oft nur 100—300 Bytes lang waren. Erst auf dem C 64 begann ich längere Maschinenprogramme zu schreiben, da ich mit meinem Monitor arbeiten konnte.

#### Zur Entstehungsgeschichte des Programms:

Ich brauchte für ein Datenverwaltungsprogramm eine Sortierroutine. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt nur das BUBBLE-Sort-Verfahren. Auf die Basic-Version programmierte ich eine in Assembler, die zwar bei Dateien unter 50 Einträ-

gen annehmbare Zeiten lieferte, aber bei größeren Datenmengen zeitlich versagte. Dann bekam ich von einem Freund eine Kopie des QUICKSORT-Algorithmus, der schon in Basic sehr schnell ist. Nachdem ich das Sortiersystem begriffen hatte, konnte ich es in Maschinensprache umschreiben und es mit einigen Extras versehen. Das Ergebnis ist mein gramm »Exsort«, das ich inzwischen in mein Datenverwaltungsprogramm

integriert habe.
Ich hoffe, daß es vielen
Lesern des 64'erMagazins eine komfortable Hilfe ist. M. Rickert

3,251,170,8,200,40,1841 550 DATA165,252,113,251,133,252,138,133, 251,165,251,197,49,208,212,2770 560 DATA165,252,197,50,208,206,162,143,1 60,197,76,250,196,160,4,2426 570 DATA177,251,201,1,208,1,96,162,185,1 60,197,76,250,196,24,2185 580 DATA160,6,177,251,237,2,192,8,136,17 7,251,40,237,3,192,2069 590 DATA176,7,162,0,169,18,76,59,164,24, 165,251,105,7,170,1553 600 DATA165,252,105,0,168,173,20,192,96, 24,173,16,192,109,18,1703 610 DATA192,170,173,17,192,109,19,192,74 ,141,21,192,138,106,141,1877 620 DATA20,192,174,8,192,232,138,160,6,1 62,20,32,1,197,134,1668 630 DATA40,132,41,173,8,192,201,4,208,4, 138,76,162,187,174,1740 640 DATA8,192,138,168,177,40,149,97,202, 136, 16, 248, 96, 134, 40, 1841 650 DATA132,41,173,8,192,201,2,240,9,201 ,1,240,65,138,32,1675 660 DATA91,188,96,160,1,177,40,133,3,200 ,177,40,133,4,160,1603 670 DATA0,76,98,196,177,3,209,98,240,8,1 76,3,169,1,96,1550 680 DATA169,255,96,200,152,160,0,209,40, 240,8,197,97,240,4,2067 690 DATA168,76,83,196,177,40,197,97,240, 5,176,229,76,91,196,2047 700 DATA169,0,96,165,97,141,21,192,165,9 8,141,20,192,160,0,1657 710 DATA177,40,141,23,192,200,177,40,141 ,22,192,162,20,160,22,1709 720 DATA189,0,192,217,0,192,208,11,189,1 ,192,217,1,192,208,2009 730 DATA3,76,124,196,189,1,192,48,23,185 1,192,48,164,56,1498 740 DATA189,0,192,249,0,192,189,1,192,24 9,1,192,144,152,76,2018 750 DATA91,196,185,1,192,16,144,76,183,1 96,56,189,0,192,233,1950 760 DATA1,157,0,192,189,1,192,233,0,157, 1,192,96,254,0,1665 770 DATA192,208,3,254,1,192,96,165,122,5 6,233,1,133,122,165,1943

780 DATA123,233,0,133,123,96,134,34,132, 35,76,71,164,133,40,1527 790 DATA189,0,192,133,113,189,1,192,133, 114,169,0,133,41,152,1751 800 DATA72,32,87,179,134,40,132,41,104,1 68,24,165,40,121,0,1339 810 DATA192,170,165,41,121,1,192,168,96, **56,185,0,192,253,0,18**32 820 DATA192,72,185,1,192,253,1,192,168,1 04,170,96,174,5,192,1997 B30 DATA185,0,192,157,25,192,185,1,192,1 **57,**1**36,192,232,142,5,199**3 840 DATA192,96,174,5,192,202,16,2,56,96, 189,25,192,153,0,1590 850 DATA192,189,136,192,153,1,192,142,5, 192,24,96,177,251,170,2112 860 DATA177,253,145,251,138,145,253,136, 16,243,96,255,87,82,79,2356 870 DATA78,71,32,83,79,82,84,73,78,71,32 ,68,73,82,69,1055 880 DATA67,84,73,79,206,65,82,82,65,89,3 2,78,79,84,32,1197 890 DATA70,79,85,78,196,87,82,79,78,71,3 2,65,82,82,65,1231 900 DATA89,32,78,65,77,197,87,82,79,78,7 1,32,73,78,68,1186 910 DATA69,216,79,78,76,89,32,79,78,69,3 2,68,73,77,69,1184 920 DATA78,83,73,79,78,32,65,82,82,65,21 7,0,255,0,255,1444 930 DATA0,255,32,255,0,32,115,0,32,115,0 32,115,0,32,1015 940 DATA253,174,32,236,196,32,36,195,32, 49,193,32,199,195,142,1996 950 DATA6,192,140,7,192,141,8,192,32,253 ,174,32,158,173,162,1862 960 DATA2,160,0,32,154,196,16,7,162,174, 160,197,76,250,196,1782 970 DATA173,8,192,201,2,240,20,32,141,17 3,173,8,192,201,4,1760 980 DATA240,23,32,170,177,133,97,132,98, 76,57,198,32,163,182,1810 990 DATA133,97,165,34,133,98,165,35,133, 99,174,8,192,232,138,1836 1000 DATA160,6,162,0,32,1,197,142,9,192, 140, 10, 192, 174, 9, 1426 Listing 1. »Exsort data«

# **Unterprogrammbibliothek**:

```
1010 DATA192,172,10,192,32,47,196,240,42
,162,0,160,2,32,154,1633
1020 DATA196,240,26,162,0,32,227,196,56,
173,9,192,109,8,192,1818
1030 DATA141,9,192,173,10,192,105,0,141,
10, 192, 76, 75, 198, 169, 1683
1040 DATA255,160,255,76,134,198,173,1,19
2,172,0,192,32,145,179,2164
1050 DATA169,0,133,13,133,14,169,73,133,
69,169,78,133,70,32,1388
1060 DATA231,176,166,71,164,72,32,212,18
7,76,174,167,255,0,255,2238
1100 ZN=100: Z=49400: RESTORE: REM ** EINLE
SEN DER WERTE **
1110 PR=0
1120 FORS=0T014:READX:PR=PR+X:POKEZ+S,X:
NEXTS
1130 READX: IFX=PRTHEN1150
1140 PRINTCHR$(14) "MTRUEFSUMMEN-LEHLER I
N +EILE"; ZN: END
1150 ZN=ZN+10: Z=Z+15
1160 IFZ<>50855THEN1110
1170 PRINT"FERTIG"
1180 INPUT"@CASSETTE(1) ODER DISKETTE(8)
1190 POKE251, PN: REM ** ABSPEICHERN ALS A
BSOLUTPROGRAMM **
1200 POKE252, PEEK (45): POKE253, PEEK (46)
1210 POKE43,248:POKE44,192
1220 POKE45,172:POKE46,198
1230 IFPEEK (251) = 1THENSAVE "EXSORT", 1,2
1240 IFPEEK (251) <>1THENSAVE "@: EXSORT", PE
1250 POKE43,1:POKE44,8:POKE45,PEEK(252):
PDKE46, PEEK (253)
                         Listing 1. =Exsort data« (Schluß)
READY.
```

#### 1. Befehl »so«

Syntax: so, (feldname), (anfangsindex), (endindex), (sortierungsrichtung)

Dieser Befehl sortiert ein beliebiges eindimensionales Feld innerhalb von zwei Grenzen mit einer vom Benutzer gewählten Sortierungsrichtung.

Beispiel 1:

Das Feld heißt ax\$, alphanumerisch aufsteigend sortieren (von Index 100 bis Index 5000).

Befehl: so,ax\$,100,5000,1 (1= aufsteigend)

Beispiel 2:

Das Feld heißt qe%, numerisch absteigend sortieren (von Index 0 bis zu dem Index, der in der Variable \*en« enthalten ist).

Befehl: so,qe%,0,en,0 (0 = absteigend)

Option: Manchmal ist es notwendig, daß Daten, die in einem zweiten Feld vorhanden sind, entsprechend dem ersten Feld sortiert werden. Syntax: so,(feldname 1), (anfangsindex), (endindex), (sortierungsrichtung), (feldname2)

Beispiel: Das Feld fe\$ soll alphanumerisch aufsteigend von Index 0 bis Index 10 sortiert werden. Die Daten in dem Realfeld »nr« sollen entsprechend dem ersten Feld sortiert werden.

Befehl: so,fe\$,0,10,1,nr

#### 2. Befehl: »se«

Syntax: se,(feldname),(anfangsindex),(endindex),(element)

Dieser Befehl durchsucht ein beliebiges eindimensionales Feld innerhalb von zwei Grenzen nach einem Element.

Beispiel: Es soll die Zahl - 12 in dem Feld rt% von Index 0 bis Index 100 gesucht werden

Befehl: se,rt%,0,100, - 12

Wenn das Element gefunden wird, enthält die Variable »in« den jeweiligen Index. Wird das Element nicht gefunden, so enthält »in« den Wert —l.

610 IN=-1: IT=TI

```
0 IFK=0THENK=1:LOAD"EXSORT?",8,1:REM LAD
EN VON EXSORT
1 SYS49400: REM STARTEN VON EXSORT
100 REM ********
110 REM *** EXSORT DEMO
120 REM **************
130 REM
140 REM
150 REM * 1.BEFEHL: "SO" *
160 REM ************
145 PRINT"CERSTER BEFEHL: 'SO'"
170 INPUT"MIAHL DER ZU SORTIERENDEN ELEM
ENTE"; A
175 PRINT"MANFUELLEN DES FELDES 'ZA' MIT
 ZUFALLS-
             ZAHLEN"
180 DIMZA(A)
190 REM *** DAS FELD ZA WIRD MIT ZUFALLS
ZAHLEN BELEGT
200 FORS=1TOA
210 : ZA(S)=RND(1)*10000-5000
220 NEXTS
230 IT=TI:REM ZEIT SPEICHERN
240 PRINT"@SORTIERBEGINN"
250 REM
260 REM *** AUFRUF DES BEFEHLS "SO" ***
270 SO,ZA,1,A,1
280 REM
          50
              =
                   BEFEHL
290 REM
          ZA
               =
                   FELDNAME
300 REM
          1
               =
                   ANFANGSINDEX
310 REM
          Α
               =
                   ENDINDEX
320 REM
                   SORTIERUNGSRICHTUNG (A
          1
UFSTEIGEND)
330 REM
340 IT=TI-IT
350 PRINT"@SORTIERENDE"
355 FORS=1T01000:NEXTS
360 REM *** AUSGABE DER SORTIERTEN ELEME
NTE ***
370 FORS=1TOA
380 : PRINTS, TAB (6) ZA (5)
390 NEXTS
400 PRINT"@#EIT: "IT/60"SEC"
410 PRINT" MBITTE TASTE DRUECKEN"
420 GETT$: IFT$=""THEN420
43Ø REM
440 REM ***********
450 REM * 2.BEFEHL: "SE" *
460 REM ************
470 REM
480 CLR: DIMFE$ (10000)
485 PRINT" ZWEITER BEFEHL 'SE'"
490 REM ** IN 50 BELIEBIGE ELEMENTE
500 REM ** DES FELDES FE$ WIRD DAS
510 REM ** WORT "HALLD" GESCHRIEBEN
520 REM
525 PRINT"MIN 50 BELIEBIGE ELEMENTE VON
FE$ WIRD
           'HALLO' GESCHRIEBEN"
530 FORS=1T050
540 :FE$(RND(1)*10000)="HALLO"
550 NEXTS
560 PRINT" IN FOLGENDEM ELEMENTEN STEHT
'HALLO':"
570 REM
580 REM ** AUSDRUCKEN JEDES INDEXES **
590 REM ** IN DEM "HALLO" STEHT
600 REM
```

Listing 2. »Exsort demo«

# **Exsort** — Sortieren mit Komfort

```
620 REM ** AUFRUF DES BEFEHLS "SE" **
630 SE,FE$, IN+1,10000, "HALLO"
640 REM SE = BEFEHL
650 REM
         FE$
                 =
                      FELDNAME
                      ANEANGSINDEX
660 REM
         IN+1
                 ---
        10000 = ENDINDEX
670 REM
         "HALLO" = ELEMENT
480 REM
690 REM ** BEI RUECKKEHR AUS "SE"
700 REM ** ENTHAELT "IN" DEN INDEX **
710 REM ** ODER (WENN DAS ELEMENT 720 REM ** NICHT GEFUNDEN WURDE)
                                    **
730 REM ** DEN WERT -1
740 IFIN=-10RIN=10000THEN760
750 PRINTIN,:GOTO630
760 PRINT: PRINT" MIZEIT: "(TI-IT) /60"SEC"
770 PRINT"@BITTE TASTE DRUECKEN"
780 GETT$: IFT$=""THEN780
790 REM
800 REM ******************
BID REM * 1.BEFEHL 'SO' MIT OPTION *
820 REM *****************
830 REM
835 PRINT"LERSTER BEFEHL MIT OPTION"
840 DATANULL, ZWEI, VIER, SECHS, ACHT, ZEHN, E
INS, DREI, FUENF, SIEBEN, NEUN
850 DATA0,2,4,6,8,10,1,3,5,7,9
860 CLR: DIMNR (10) ,NR$ (10)
870 REM ** EINLESEN IN FELD NR$ **
880 FORS=0T010
890 : READX$: NR$(S) = X$
900 NEXTS
910 REM ** EINLESEN IN FELD NR **
920 FORS=0T010
930 :READX:NR(S)=X
940 NEXTS
950 REM ** AUSGABE FELD VOR SORTIERUNG *
960 PRINT" MINDEX NR$ VORHER NR * NR$ NAC
HHER NR"
970 FORS=0T010
980 : PRINTS; TAB (6) NR$ (5) TAB (16) NR (5)
1000 REM ** AUFRUF DES BEFEHL "SO" MIT O
PTION **
1010 SO,NR$,0,10,0,NR
1020 REM SO
                   BEFEHL
              =
                   FELDNAME 1
1030 REM NR$
              =
1040 REM 0
                   ANFANGSINDEX
               =
1050 REM 10
                   ENDINDEX
                   SORTIERUNGSRICHUTNG (AB
1060 REM 0
STEIGEND)
1070 REM NR
                   FELDNAME 2
1080 REM
1090 PRINT" SORTIEREN VON NR$ ABSTEIGEND
1095 PRINT" ONR WIRD ENTSPRECHEND MITSORT
IERT"
1097 PRINT" BITTE | ASTE DRUECKEN"
1098 GETT$: IFT$=""THEN1098
1100 REM ** AUSGABE FELD NACH SORTIERUNG
1110 PRINT" SEE ;
1120 FORS=0T010
1130 :PRINTTAB (22) NR$ (5) TAB (33) NR (5)
1140 NEXTS
1150 PRINT"ENGELE"
                       Listing 2. »Exsort demo« (Schluß)
```

#### Fehlermeldungen:

type mismatch:

Sie versuchten, einen String in einem numerischen Feld zu suchen (oder umgekehrt).

wrong index:

Beim Suchen war der Anfangsindex größer als der Endindex.

bad subscript:

Index außerhalb des zulässigen Bereiches.

- only one dimension array: Sie können nur eindimensionale Felder durchsuchen oder sortieren.
- array not found:

Das Feld war nicht durch einen DIM-Befehl dimensioniert worden.

wrong array name:

Geben Sie bitte nur die ersten beiden Buchstaben des Feldnamen ein (plus % oder \$ wenn nötig). Es wird dann sicher funktionieren.

wrong sorting direction error:

Sie haben einen anderen Wert als 0 oder 1 als Sortierungsrichtung angegeben.

#### Zu den Programmen:

Listing

Das Programm »Exsort data« erstellt das Maschinenprogramm aus DATA-Zeilen und speichert es als »Exsort«Absolutprogramm auf Diskette oder Kassette. Sie können es dann jederzeit durch LOAD »Exsort«. 8,1 absolut laden. Dabei geht ein BasicProgramm nicht verloren (siehe auch Listing 2, DemoProgramm).
Listing 2

Das Programm »Exsort demo« lädt das Absolutprogramm »Exsort« nach und startet es. Danach folgt eine Demonstration der beiden Befehle.

Um »Exsort« zu laden, muß Zeile O des Basic-Programms lauten:

0 if k=0 then k=1 : load"exsort",8,1 (für Diskette) 0 if k=0 then k=1 : load"exsort",1,1 (für Kassette)

In Zeile 1 muß stehen: 1 sys 49400

Da die Erweiterung nur einmal geladen und gestartet werden muß, kann sie bei späteren Starts des Programms übersprungen werden. (Marcus Rickert/gk)

Fortsetzung von Seite 31

# Wie super ist die Supergraphik?

gramme angehängt werden: so ist zum Beispiel ein komfortables Nachladen der Spritedaten möglich. RENUM ist ein Zeilennumerierungs-Befehl; er gleicht auch alle Sprungadressen hinter GOTO, GOSUB an. Ihre Funktionstasten können Sie mit KEY belegen. Sie sind relativ sinnvoll vorbelegt; so ist mit F5/F7 eine Umschaltung zwischen Textseite und Grafikseite möglich. DTASET ist ein gezieltes RESTORE; da hier auch arithmetische Ausdrücke vorkommen dürfen, ist eine Angleichung beim RENUM-Befehl nicht implementiert. Neben der Jovstickabirage ist auch eine Paddleabfrage über PADDLE realisiert worden. Als letztes noch der Befehl POS=; mit ihm kann im Textmodus der Cursor einfach auf beliebige Spalten und Zeilen gesetzt werden.

Ein anderes Detail, das mir allerdings sehr gut gefallen hat: Bei etwaigen Fehlermeldungen wird von der Grafikseite wieder automatisch auf die Textseite umgeschaltet. Das hält Sie beim Austesten eines Programms immer auf dem Laufenden.

Supergraphik 64 ist ein von Data Programm Becker für 99 Mark, das einerseits durch seine Befehlsvielfalt, andererseits durch einige kleine Details beeindruckt. Einige Mängel schwächen den positiven Eindruck allerdings ein wenig ab. Man sollte aber auf jeden Fall beim Kauf einer Grafikerweiterung Supergraphik 64 in Erwägung ziehen, insbesondere, wenn man es nicht so sehr auf komfortables Sprite-Handling, sondern eher auf ein gutes Werkzeug für hochauflösende Grafiken abgesehen hat.

(Boris Schneider/aa)



# EINZEILER-WETTBEWERB.

## Wir wußten gar nicht, was auf uns zukommen sollte, als die Ide Täglich gingen zirka 20 bis 40 Einzeiler bei uns ein.

an glaubt gar nicht, wie interessant manche Einzeiler sind. Hier werden Probleme in eine Zeile gesteckt, bei denen manche Programmierer etliche KByte benötigen. Ein Beispiel ist das Mini-Orgel-Programm. Vielleicht finden Sie, daß hier mit einem Trick gearbeitet wurde, aber Einzeiler ist Einzeiler. Sehr viele Programme lassen sich nur eingeben, wenn die Abkürzungen der Basic-Befehle benutzt werden. Sie stehen im Anhang D Ihres C 64 Handbuches. Doch schauen Sie sich die folgenden Mini-Programme an, von denen man sagen kann: Klein — aber oho! Jedes von ihnen wird deshalb mit 100 Mark honoriert.

#### Merge (C 64)

10 a=peek(45)+256\*peek(46)-2:poke44.a/25 6:poke40.a-peek(44)\*256:print"prg laden & p040.1:p044.8

Möchte man zwei Programme zu einem einzigen zusammenfassen, gab es oft nur eine Möglichkeit: das kürzere an das Ende des längeren zu tippen. Manche längere Hilfsprogramme vollbringen durchaus ein richtiges MERGE. Es geht aber auch ganz kurz. (Andreas Gast)

Directory laden, ohne Basic-Programm zu zerstören (C 64/VC 20)

0 qet#1,a\$:a=asc(a\$+"\R"):printchr\$((a=13
0andi3or((31<aanda<95)anda)));:goto0</pre>

Zunächst eine Bemerkung zu einem dem Programmierer sehr bekannten Problem. Hat man nun, mit Ach und Krach. ein wichtiges Programm in Basic geschrieben, und man will seine Arbeit mit dem Abspeichern dieses Programmes beenden, so kann es vorkommen, daß man seine freien Disketten nicht wiedererkennt. Also muß man sich die Disketten listen. Mit LOAD"\$",8:LIST würde aber das eigene Basic-Programm gelöscht und die ganze Arbeit wäre umsonst. Wenn man dagegen diese kleine Zeile eingibt, und zwar so, daß sie vor dem eigenen Programm liegt, läßt sich das Directory listen, ohne das im Speicher befindliche Programm zu zerstören.

Zum Starten:

OPEN 1,8,2,"\$":GOTO 0

Beschreibung OPEN 1.8.2."\$"

GET #1,A\$
A = ASC(AS+
"SHIFT/HOME")

eröffnet eine sequentielle Datei (hier das Directory) zum Lesen.

holt ein Byte vom Disketten-Puffer (Buffer).

wandelt ASCII-Zeichen nach Zahl (von 0-255). Wenn A\$ eine Länge von 0 hat, gibt es keine Fehlermeldung, da der Ausdruck trotzdem eine Länge von 1 behält.

PRINT CHR\$((A=130 AND 13 OR ((31 < A AND A < 95) AND A)));
druckt für A das zugehörige Zeichen,
wenn sich A zwischen 32 und 95 bewegt.
Wenn A=130 ist, wird Return ausgegeben.
Durch die Formel innerhalb der
Characterstring-Klammer werden alle
Steuerzeichen und Grafiksymbole »herausgefiltert«. Es bleiben dann nur die
Zahlen, Buchstaben und Satzzeichen, die
ausgedruckt werden.

Weitere Anwendungen:

Da man alle auf der Diskette befindlichen Programme als sequentielle Datei lesen kann, ist es ohne weiteres möglich, mit dem obigen Programm alle Kommentare, Inhalte von Printanweisungen und Texte des auf der Diskette befindlichen Programms auf den Bildschirm zu bringen. Zum Starten eröffnet man dann die Datei nach dem folgenden Schema: OPEN 1,8,2,"filename"

und startet das Programm mit GOTO 0.

Wenn die Ausgabe beendet ist, wird mit der RUN/STOP-Taste die Endlosschleife verlassen.

(Reinhard Abdel-Hamid)

#### Speicherblockverschiebung — Blitzschnell (C 64)

1 poke95,al:poke96,ah:poke90,el:poke91,e h:poke88,nl:poke89,nh:sys41919 11 rem beispiel: 12 poke95,0:poke96,160:poke90,0:poke91,1 92:poke88,0:poke89,192:sys41919 13 rem 11 basic ins ram 115

Dieses Programm dient zur Übertragung von Speicherblöcken. Die Variablen mit L sind also jeweils das Low-Byte, die mit H das High-Byte der Adresse.

Sie lassen sich für eine Adresse X so berechnen:

AL = X-256\*INT(X/256): AH = INT(X/256)

Dieser Einzeiler benützt die Blockverschieberoutine des ROMs. Er ist zum Beispiel nützlich, um das Basic beziehungsweise das Betriebssystem vom ROM ins RAM zu verlegen oder um den Zeichengenerator zu kopieren (!).

(Jens Baas)

#### DI-AS, ein grafischer Disassembler für C 64

5 print"SE1%bEq2(THP...2: "peek(3)"H ":pok e41,5:geta\$:poke3,peek(3)-(a\$="H")+(a\$=" H"):sys1024:goto5

Der Speicherbereich des C 64 läßt sich in 256 Seiten (Pages) à 256 Byte aufteilen. DI-AS interpretiert die Speicherinhalte als Bildschirmcode und stellt die 64 KByte des C 64 Seite für Seite auf den Zeilen 7-13 des Bildschirms dar. Die Seitennummer wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Die Bedienung:

Bevor das Programm geladen und gestartet wird, muß mit SYS64738 unbedingt ein Reset durchgeführt werden, da sonst möglicherweise die Zeiger der Zeropage nicht korrekt initialisiert werden. Es empfiehlt sich, den Bildschirm mit CLR zu löschen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Das Programm wird mit RUN gestartet.

Dem Benutzer stehen nun folgende Optionen offen:

1. Mit CURSOR-RIGHT im Speicher vorwärts blättern

2. Mit CURSOR-DOWN im Speicher rückwärts blättern

3. Mit R/S POKE3, NR :CLR: RUN die Seite NR betrachten Fehlerbehandlung:

Es stehen umfangreiche Fehlerbehandlungen zur Verfügung: Der Versuch, Seiten kleiner als 0 oder größer als 256 anzusehen wird mit »illegal quantity error in 5« quittiert. Mit CLR: RUN wird das Programm normal wiedergestartet.

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zum korrekten Eintippen des Programms!

# DIE TOP 10

# um Einzeiler-Wettbewerb geboren war. Und diese Flut hat noch kein Ende.

Gehen Sie die Anwendungsbeispiele durch, um sich mit der Speicheraufteilung Ihres C 64 vertraut zu machen. Da das Programm die 80 Zeichen des Basic-Editors benötigt, muß der Cursor erst eine Zeile hochgefahren werden, bevor diese mit RETURN in den Programmspeicher übernommen wird

Steuerzeichen:

Reverses s = Home Reverses r = RVSON Reverses R = RVSOFF hinter dem P: Commodore O

die Restlichen: Cursor links, rechts, unten

Anwendungsbeispiele:

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, so wird Ihnen wahrscheinlich Seite 170 angezeigt. Drücken Sie solange auf CURSOR-DOWN, bis Sie bei Seite 0 angelangt sind. Falls Sie zu weit gefahren sein sollten, und das Programm den Fehler meldet, so starten Sie es einfach noch einmal. Sie sehen jetzt die Zeropage als Bildschirmcodes. Nun gehen Sie die Seiten Schritt für Schritt durch. Dabei können Sie beobachten:

Seite 0 : In Zeile 5 die Real-time Jiffy clock, die vom Betriebssystem versorgt wird.

Seite 1 : Unterste Zeilen = der Mikroprozessor System-Stack

Seite 2 : Oberste 2 Zeilen = Input Buffer. Hier stehen Ihre letzten Eingaben.

Seite 4-7 : Der Bildschirmspeicher selbst bildet sich ab. Halten Sie das Programm an, schreiben ein paar Sätze in die untere Bildschirmhälfte und schauen was sich verändert hat. Außerdem zu

paar Sätze in die untere Bildschirmhälfte und schauen, was sich verändert hat. Außerdem zu sehen sind die Sprite-Pointer.

Seite 8: Hier steht unser Basic-Programm. Erkennen

Sie es wieder?

Seite 160 : Das CBM-BASIC-ROM.\*

Seite 161 : Die Liste der Basic-Befehle\*

Seite 162 : Die Fehlermeldungen\*

192-207 : Leerer RAM für Ihre Maschinenprogramme

Seite 208 : Der VIC. Was da so flackert ist das VIC-Control-Reg. D011 und das Read-Raster-Reg. D012.

212-215 : Der SID 216-219 : Ein wüstes Bild. Das soll der Farb-RAM sein?

Nur die Low-Nibbles behalten ihre Werte!!
220-223 : Die CIA. Beobachten Sie die Timer.

224-227 : Basic-Befehle: open, close, sin, cos, tan und andere

228-256 : Das Betriebssystem.\*

\*Anmerkung: Manches läßt sich erst entdecken, wenn durch gleichzeitiges Drücken von SHIFT und COMMODO-RE der Zeichensatz umgeändert wird. Nun nehmen Sie doch einmal Simons Basic oder Spiele und schauen, wo der Text, die Befehle etc. stehen! (Ändreas Carl)

#### Scrollen mit bleibendem Text (C 64)

1 fori=40960to49151:pokei,peek(i):next:f
ori=57344to65535:pokei,peek(i):next:poke
59639,10:poke1,53

Dieses kleine Programm bewirkt, daß nicht mehr der gesamte Bildschirm gescrollt wird. Wieviel Zeilen am oberen Rand fest stehen bleiben, bestimmt die Zahl, die Sie in 59639

POKEn. So kann man eine Information, die für ein Programm wichtig ist, auf dem Bildschirm festhalten. Oder die Kopfzeilen einer Tabelle, etc.

Mein Beispiel mit 0 gePOKEt hält eine Zeile fest. Eine 1 würde 2 Zeilen festhalten, etc. Abgestellt wird das Programm einfach durch »POKE 1,55«. Es muß noch darauf hingewiesen werden, daß dieses Programm, obwohl es so kurz ist, sehr lange bis zur ersten Ausführung braucht. (Peter Eckart)

#### Maschinenprogramme abspeichem (C 64)

1 sys(57812)a\$,x:poke193,ls:poke194,hs:poke174,le:poke175,he:sys62957

Mit folgendem Einzeiler können Maschinen-Programme sehr einfach gespeichert werden: (ohne Basic-Pointer zu verstellen)

Für die Berechnung von LE und HE muß die Endadresse +

l genommen werden.

Als erstes Beispiel soll ein Programm von 20000 — 22000 unter dem Namen »BEISPIEL l« auf Diskette gespeichert werden

SYS(57812)"BEISPIEL 1", 8:POKE193,32:POKE194,78:POKE 174,241:POKE175,85:SYS62957

Als zweites Beispiel soll ein Programm von \$C000 - \$C37E unter dem Namen "BEISPIEL 2" auf Kassette gespeichert

SYS(57812)"BEISPIEL 2",1:POKE193,0:POKE194,192:POKE174, 127:POKE175,195:SYS62957

Falls der Einzeiler infolge eines längeren Programm-Namens zu lang werden sollte, können die POKE-Befehle selbstverständlich durch P, Shift O abgekürzt werden.

(Markus Eicher)

#### Das kürzeste Heimcomputerorgelprogramm der Welt (C 64)

1 print"의회) om Sk 환자) rm Sle 환자의 교환 의미의 Idd 환자의 교환XK rols) ? 함께 Sla 환자 H1 Sd 환자 - Sh 환자와 PV - Id" : s ys415

Um in Basic ein Maschinenspracheprogramm einzulesen, schreibt man normalerweise einen Basic-Lader, der in einer FOR/NEXT-Schleife mehrere DATAs einliest und in einen freien Speicherbereich POKEt, um dann das Programm mit SYS zu starten. Da diese Befehle und die DATAs sehr viel Platz benötigen, können so in einer Zeile kaum umfangreiche Programme geschrieben werden. Deshalb haben wir eine Möglichkeit entwickelt, den Basic-Lader zu umgehen: Wir PRINTen das Maschinenspracheprogramm in die erste Bildschirmzeile und starten das Programm mit SYS 1024. Mit diesem Trick ist es uns gelungen, ein Programm von 45 Maschinesprachebytes in einer Basic-Zeile zu laden und zu starten.

Das Programm »MICROSOUND» ist das, unseres Wissens, kürzeste Heimcomputerorgelprogramm der Welt. Es ist 86 Basic-Bytes lang und erzeugt ein Maschinenspracheprogramm von 45 Byte. Davon werden 14 Byte für Grafik-Effekte und 3 Byte für eine Programmende-Abfrage genutzt. Da der Einzeiler bereits beim geringsten Tippfehler nicht mehr richtig funktioniert, haben wir zum Vergleich den normalen Basic-Lader und das Monitor-Listing mit Erklärungen beigefügt.

Das Musik-Programm funktioniert im Wesentlichen dadurch, daß die Zahl der gedrückten Taste (PEEK (203)) mit 63 AND-verknüpft in das Hi-Byte der 1. Stimme des SID 6581 gebracht wird. Der Grafik-Effekt kommt durch einen Vergleich mit dem Rasterregister in 53266 zustande.

MICROSOUND ist für den Commodore C 64 entwickelt. Das Programm wird mit RUN gestartet und mit INST/DEL beendet. Es können ohne weiteres Basic-Zeilen angefügt werden, die dann nach INST/DEL abgearbeitet werden. Wenn das Maschinenspracheprogramm in der erste Zeile nicht mehr sichtbar sein soll, muß vorher die Zeichenfarbe

## EINZEILER-WETTBEWERB:

## DIE TOP 10

auf die Bildschirmfarbe umgestellt werden. Der Basic-Lader kann auch ohne weiteres auf Bereiche außerhalb des Bildschirms gesetzt werden, indem man die Variable »anfang« entsprechend ändert. Alle Tasten, außer CTRL, COMM., SHIFT und RESTORE sind mit Noten belegt, die überwiegend so angeordnet sind, daß die linken Tasten tiefere Töne spielen als die rechten. Die Funktions- und Cursor-Tasten sind Bässe.

Tips zur Eingabe dieses Programms:

 Schalten Sie vor der Eingabe durch SHIFT/COMM. auf Kleinschrift.

2. Geben Sie? statt print und sY4(Pfeil n. oben)5 statt sys1024 ein und verzichten Sie auf unnötige Leerzeichen.

 SPACEs bitte ohne COMM. oder SHIFT-Tasten zu drücken eingeben. Ausnahme: Das letzte SPACE muß ein SHIFT/SPA-CE sein.

4. Achten Sie genau auf Groß- und Kleinschreibung! Das Programm kann beim kleinsten Tippfehler abstürzen!

MICROSOUND als Basic-Lader:

10 rem\*\*\*microsound\*\*\*

20 anfang = 1024

30 for x = 0 to 44:read a:poke an + x,a:next

40 sys an

100 data 169, 143, 141, 24, 212, 169, 240, 141, 5, 212, 238 110 data 32, 208, 160, 16, 140, 4, 212, 206, 32, 208, 165

120 data 203, 240, 19, 41, 63, 141, 1, 212, 200, 140, 4

130 data 212, 173, 18, 208, 205, 18, 208, 208, 214, 240, 246, 96

Der Basic-Lader hat gegenüber dem Einzeiler den Vorteil, daß man ihn leichter abtippen und ohne weiteres in einen anderen freien RAM-Bereich verlegen kann. Wenn Sie richtig abgetippt haben, müssen beide Programme identisch arbeiten

Monitor Listing:

0400 lda #\$8f; 0402 sta \$d418; 0405 lda #\$f0;

0407 sta \$d405; 040a inc \$d020;

040d ldy #\$10; 040f sty \$d404; 0412 dec \$d020;

0415 lda \$cb; 0417 beg \$042c;

0411 bed \$0420,

0419 and #\$3f; 041b sta \$d401;

04le iny; 04lf sty \$d404;

0422 lda \$d012; 0425 cmp \$d012;

0428 bne \$0400; 042a beg \$0422:

042a beq \$0422; 042c rts; Lautstärke (si + 24)

Halten d. Tones (si+5) Rahmenfarbe um 1 erhöhen

Wellenform (si+4) = 16 Rahmenfarbe um 1 vermindern gedrückte Taste (peek(203)) wenn \$cb=null (inst/del gedrückt)

dann Ende

wenn \$cb=64 dann akku=0 akku nach hi-byte von Stimme 1 (si+1)

Wellenform (si+4) = 17Rasterregister (v+18)

(Grafik-Effekt durch registergesteuerte Verzögerung)

Basic-Rücksprung

(Klaus und Stefan Holthausen)

#### Elektronisches Klavier für den VC 20

1 poke36878,15:geta\$:a=val(a\$):poke36876,127+(10-(a>1)+(a>3)+(a>5)\*,4+(a>6)\*.3+(a>7)\*.6)\*a:goto1

Das Programm läuft nur auf dem VC 20 und verwandelt den Computer in ein elektronisches Klavier. Die Tasten 1 bis 8 dienen dabei als Klaviatur, auf der man in etwa eine D-Dur Tonleiter spielen kann. Der Computer gibt beim Niederdrücken der Tasten 1 bis 9 jeweils einen kurzen Ton aus. Die Zahlen 1 bis 8 entsprechen dabei den Tönen einer D-Dur Tonleiter, also d, e, fis, g, a, h, cis, d. Das Betätigen der Taste 9 ergibt zwar auch einen Ton, der sich aber nicht mehr in die Tonleiter einreiht. Andere Tasten haben, außer der RUN/STOPTaste, keine Funktion.

Basic-Programm:

1 POKE36878,15:GETA \$:A = VAL(A\$):POKE36876,127+(10-(A>1)+(A>3)+(A>5)\*. 4+(A>6)\*. 3+(A>7)\*.6)\*A:GOTO1

Beschreibung des Programms:

POKE36878, 15: Die Lautstärke des VIC-Chips wird gesetzt. GETA\$: A = VAL(A\$): Der Variablen A wird ein Wert zwischen 0 bis 9 zugewiesen, je nachdem, welche Taste man drückt. Das Einlesen der Variablen A\$ verhindert einen SYNTAX ERROR bei Betätigung einer Buchstabentaste.

POKE36876,...: Die Tonhöhe wird gesetzt, und ein Ton wird ausgegeben, wenn A>0. Die Ausdrücke (A>1), (A>3), und so weiter bewirken eine Anpassung des Tonregisters an die Tonleiter, da sie bei erfüllter Bedingung den Wert -1 ergeben und im anderen Fall 0 sind.

GOTOI: Das Programm wird so lange wiederholt, bis die RUN/STOP-Taste gedrückt wird.

(Joachim Günther)

#### Track-Zerstörer: Kopierschutz (C 64/VC 20)

1 open1,8,15:open2,8,2,"#":print#1,"u1 2 0";t;0:print#1,"m-e"chr\$(163)chr\$(253)

Diese Zeile produziert auf dem gewünschten Track der Diskette (Variable T) einen READ ERROR 21. Das bedeutet einen relativ sicheren Kopierschutz. (Jörg Wegmeyer)

#### Formatierte Ausgabe (C 64/VC 20)

20 b=abs(a):printtab(int(log(b-(b=0))\*.4 3429448188)\*(b>=1)+int(-b)\*(b<1)+22);a

Dieser Einzeiler gibt Zahlen, egal welcher Größe und unabhängig vom Vorzeichen, rechtsbündig aus.

Die Zahl 22 gibt die Spalte minus 2 für die Kommastelle an. Wollen Sie zum Beispiel die Kommata in der Spalte 30 haben, so müssen sie statt 22 dann 28 (30-2) eingeben. A ist die Zahl die Sie ausgeben wollen.

#### Funktionsweise der Programmzeile:

Die Berechnung der Tabulatorfunktion unterteilt sich in die Bereiche für A größer-gleich eins, und A kleiner eins. Wobei A die Zahl ist, die ausgegeben werden soll.

Für A größer-gleich eins wird von A der Zehnerlogarithmus berechnet und von der Spalte abgezogen, bei der der Dezimalpunkt stehen soll. Da der Commodore 64 nur den Logarithmus zur Basis e berechnen kann, muß das Ergebnis mit der Konstante .43429448188 multipliziert werden. Dadurch erhält man den Zehnerlogarithmus.

Für diesen Teil der Berechnung ist nur der folgende Teil der Zeile maßgebend: INT(LOG(B-(B=0))\*. 43429448188)\*

Für Zahlen kleiner eins wird zu der Spalte eins dazuaddiert. Für Null entsteht ein Sonderfall, da die Null noch vor dem Komma stehen muß. Für diesen Teil ist der folgende Ausdruck maßgebend: INT(—B)\*(B<1) (Volker Walter)

# Programmierwettbewerb:

# Das intelligente Programm

Computerprogramme tun sich ja in der Regel recht schwer, in normaler Umgangssprache eingegebene Sätze zu »verstehen« und womöglich noch folgerichtig zu reagieren. Viele Adventure-Programme zeigen aber zumindest ansatzweise, daß es doch geht.

Warum fällt dem Compu-ter so schwer, was uns Menschen so leichtfällt, nämlich sich einfach zu unterhalten? Diese Frage ist gleichzeitig die Frage nach dem Wesen der Intelligenz. Eine Forschungsrichtung innerhalb der Informatik beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Entwicklung und Erforschung von »Künstlicher Intelligenz«. Wir wollen Sie nun einmal dazu anregen, Programme zu entwickeln, die intelligentes Verhalten in einem gewissen Rahmen simulieren.

#### Die Eliza-Story

Im Jahre 1966 entwickelte Joseph Weizenbaum vom Massachusetts Institute of Technology ein Programm namens »Eliza«, das - vereinfacht gesagt - einen Psychoanalytiker simuliert. Der Mensch begibt sich also in der Rolle als Patient an die Tastatur des Eliza-Computers und wird aufgefordert, von seinen Schwierigkeiten zu berichten. Aufgrund der Eingaben gibt Eliza dann durchaus differenzierte Antworten oder stellt auch schon mal eine Zwischenfrage, so daß ein regelrechtes Zwiegespräch zustandekommt (siehe Bild).

Eliza wurde ursprünglich, wie fast alle Programme zur künstlichen Intelligenz, in der Programmiersprache Lisp geschrieben. Eine Basic-Version von Steve North wurde in den Siebziger Jahren in Creative Computing veröffentlich. Das Bemerkenswerte an dem Eliza-Programm ist seine Einfach-

heit. Eliza wurde auch nicht als »intelligentes Programm« entwickelt, sondern sollte lediglich bewußt einfach menschliches (Gesprächs-) Verhalten simulieren. Die Eingabe des menschlichen Gesprächspartners wird nach bestimmten Schlüsselwörtern durchsucht, und zu jedem Schlüsselwort ist eine Reihe von möglichen Antworten vorgesehen.

Eliza wurde sehr schnell dadurch bekannt, daß ein großer Teil der Versuchspersonen der festen Überzeugung war, von einem anderen Terminal aus würde tatsächlich ein Psychiater die Antworten geben und dem Programm ihre ganz persönlichen Probleme anvertrauten. Aus diesen Versuchen wurde schließlich die Erkenntnis gezogen, daß die einfache Simulation menschlichen Verhaltens kein ausreichendes Kriterium für Intelligenz ist (so bitter das dem einen oder anderen erscheinen mag), denn Eliza analysiert ja in Wirklichkeit nicht die Satzstruktur, sondern akzeptiert auch völligen Unsinn.

Dennoch bleibt unbestreitbar eine gewisse Faszination, wenn man einmal mit Eliza gearbeitet hat. Diese Faszination wollen wir auch ins 64'er Magazin holen. Setzen Sie sich doch einmal an Ihren Schreibtisch und überlegen Sie sich, wie ein Programm funktionieren müßte, mit dem man sich in ganzen Sätzen unterhalten kann.

Um die ganze Angelegenheit nicht zu kompliziert zu machen, braucht das Programm nur einfache deutsche Sätze bearbeiten, das heißt es muß bei Eingabe von Goethes »Faust« nicht unbedingt von sich aus den »Faust II« zitieren. Außerdem können Sie den Themenbereich, in dem das Programm sicher arbeitet, durchaus auf bestimmte Gebiete einschränken. Beispielsweise wäre ein Programm denkbar, das mit dem Menschen über die Vor- und Nachteile von Computern diskutiert. Seien Sie bei der Themenwahl (und beim Programmieren) ruhig kreativ.

Das beste Programm, das sich mit uns Redakteuren unterhalten will, ist uns 1000 Mark wert. Länge und Programmierstil sind unwichtig, entscheidend ist der Effekt.

Senden Sie uns Ihr Programm für den C 64 oder VC 20 auf Diskette oder Kassette zu, und vergessen Sie nicht, eine ausreichende Beschreibung beizufügen. Unsere Adresse ist:

Redaktion 64'er, Stichwort »Programmierwettbewerb: Das »intelligente Programm«, Markt & Technik Verlag AG, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München.

Der Beginn einer Sitzung mit »Eliza«

HI, I AM ELIZA PLEASE TELL ME YOUR PROBLEM

I HATE COMPUTERS DO COMPUTERS WORRY YOU?

YES ARE YOU SURE?

I DON'T REALLY KNOW
DON'T YOU REALLY REALLY KNOW

HA HA SAY, DO YOU HAVE ANY PSYCHOLOGICAL PROBLEMS?

ELIZA YOU ARE MY PROBLEM WHAT MAKES YOU THINK I AM YOUR PROBLEM

YOUR SYNTAX ERRORS
WHY ARE YOU CONCERNED ABOUT
MY SYNTAX ERRORS

I HATE THEM WHAT DOES THAT SUGGEST TO YOU?

I DON'T KNOW
WHY DON'T YOU KNOW

I CAN'T THINK ABOUT IT HOW DO YOU KNOW YOU CAN'T THINK ABOUT IT

YOU ASK FUNNY QUESTIONS WE WERE DISCUSSING YOU - NOT ME!

#### Ein starkes Stück

gramm (Vizawrite 64). Au-Ber einem Verbindungskabel für knapp 50 Mark waren keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig. Der Ausdruck funktionierte auf Anhieb mit der eingebauten Treibersoftware Textverarbeitungsprogramms. Die zweite Frage galt der Grafikfähigkeit der Itoh Drucker. Aber auch hier hatten »Die Zwei« eine Überraschung parat. Je nach der eingestellten Schriftart (Pitchsetting) sind Punktdichten von 1088 bis zu 2176 Punkten pro Zeile beim 1550B möglich. Diese Auflösung wird vom Commodore natürlich bei weitem nicht erreicht. Die Deutlichkeit der Grafik steigt aber mit zunehmender Punktdichte und es sind auch mehre-Farbschattierungen (Graustufen) als Farbersatz programmierbar. Die zweite Methode, andere Zeichen als die vom Zeichengenerator vorgegebenen auszudrucken, ist der ladbare Zeichensatz. Die eingebauten 2-KByte-Pufferspeicher sind auch dazu verwendbar, einen eigenen Zeichensatz zu programmieren. In Verbindung mit dem ebenmöglichen Rückwärtstransport des Papiers, kann ähnlich wie mit einem Plotter gearbeitet werden.

Alles in allem stellen die beiden Itoh Drucker 1550B und 8510 ein sehr leistungsfähiges Druckerpaar dar. Die verfügbaren Schriften haben ein überdurchschnittlich Druckbild. Einzig eine gedehnte Schrift, wie von den Commodore- und Epbekannt, son-Druckern fehlt. Bei einem Preis von 2400 Mark für den 1550B und 1800 Mark für den stellen die Itoh-Drucker eine kostengünstige Alternative dar.

(Arnd Wängler)

## Floppy-Kurs

Fortsetzung von Seite 120

Auch dieser Befehl ist aquivalent zu einem Basic-Befehl, dem SYS-Befehl. Mit ihm kann man also ein Maschinenprogramm an einer beliebigen Stelle im Floppy-Speicher ausführen. Syntax: PRINT #fn,"M-

E"CHR\$(adl)CHR\$ (adh). Siehe auch Listing 7.

Die USER-Befehle

Die USER-Befehle stellen eine Erweiterung des Befehlssatzes dar, der fast ausschließlich der Bequemlichkeit dient. und U2 wurden schon besprochen, sie ersetzen B-R und B-W. Die Befehle U3 bis U8 dienen dem Start ei-Maschinenprogramms im Floppy-Speicher, dessen Anfangsadressen in einer Tabelle abgelegt sind, so entspre-

U3 einem Start bei \$0500 U4 einem Start bei \$0503 U8 einem Start bei \$050F. U4 ersetzt also beispielsweise den Befehlsstring: M-E CHR\$(3)CHR\$(5). U9 zeigt auf den NMI-Vektor der 1541, welcher allerdings eine Sonderfunktion hat: Mit U9+ wird die Floppy auf C 64- und mit U9- auf VC 20-Betrieb umgeschaltet.

U: stellt einen Reset dar, ähnlich dem SYS 64738 beim C 64.

Mit den Kenntnissen über den Befehlssatz der VC 1541 dürfte es Ihnen nun keine Schwierigkeiten mehr bereiten, sich das Programm EDDI einmal zu Gemüte zu führen. Das einzig Besondere daran sind die Routinen zum Lesen und Schreiben eines Blocks, die aus Geschwindigkeitsgründen in Maschinensprache geschrieben sind. Ein großer Teil der in diesen Folgen erwähnten Informationen ist Commodoreauch im Handbuch enthalten, nur sind dort oft Fehler.

Wir wollen uns für diese Folge von Ihnen verabschieden, nicht ohne Sie dringend dazu anzuhalten zu probieren (Schramm/ Schneider/qk)

#### Inserentenverzeichnis

| ı | Inserentenverzeich                         | inis           |  |
|---|--------------------------------------------|----------------|--|
|   | Inserentenverzeichnis                      | für            |  |
|   | Ausgabe ll                                 |                |  |
| 1 | Ariola                                     | 168            |  |
|   | CAV                                        | 109            |  |
|   | Comicron                                   | 109            |  |
|   | Commodore                                  | 23             |  |
|   | Computer-Studio                            | 98             |  |
|   | Data Becker 2,28,29,147, 149,153,167       |                |  |
|   | daum electronic                            | 114            |  |
|   | Decam                                      | 105            |  |
|   | Erbrecht                                   | 104            |  |
|   | Flesch                                     | 104            |  |
|   | Fotronic                                   | 109            |  |
|   | Cualta                                     | 116            |  |
|   | Görlitz<br>Gründl                          | 105            |  |
|   |                                            |                |  |
|   | Happy Software 146,<br>HL Computer         | 150,162<br>106 |  |
|   | Hollmann .                                 | 107            |  |
|   | riomitatiii                                | 101            |  |
|   | Idee Soft                                  | 106            |  |
|   | Integrated Systems                         | 113            |  |
|   | Interface Age                              | 108            |  |
|   | iti<br>IWT-Verlag                          | 106            |  |
|   | 144 1-4etta9                               | - 00           |  |
|   | Jeschke                                    | 111            |  |
|   | Joy Soft                                   | 102            |  |
|   | Vincent                                    | 25             |  |
|   | Kingsoft<br>Kühn                           | 100            |  |
|   | M + T Buchverlag 110,                      |                |  |
|   | Mail-Shop                                  | 109            |  |
|   | Marcom                                     | 119            |  |
|   | Micro G                                    | 108            |  |
|   | Microcomputer Lader<br>Mükra               | n 113<br>108   |  |
|   | MINKE                                      | 100            |  |
|   | NCS                                        | 95,102         |  |
|   | Newman                                     | 115            |  |
|   | Ostermann                                  | 97             |  |
|   |                                            |                |  |
|   | Print Technik                              | 101            |  |
|   | Procom<br>Pythagoras                       | 106<br>102     |  |
|   | 1 Juliagoras                               | 104            |  |
|   | Rat + Tat                                  | 104            |  |
|   | Riegert                                    | 106            |  |
|   | Rößmöller                                  | 109            |  |
|   | S + S Software Schlüte                     | er 5           |  |
|   | Siren                                      | 114            |  |
|   | SM Software                                | 27             |  |
|   | Star Europe<br>Systemhaus Reschke          | 145<br>105,112 |  |
|   |                                            |                |  |
|   | Verlag Dr. Rossipaul                       | 110            |  |
|   | Video Elektronik<br>Video Magic            | 106            |  |
|   | Video Magic                                | 100            |  |
|   | Weber Elektronik                           | 109            |  |
|   | Dieser Ausgabe liege                       | n Pro-         |  |
|   | spekte der Firma (                         | Quelle,        |  |
|   | Fürth, sowie einem Te                      | eil Pro-       |  |
|   | spekte der Fa. Techn<br>Lehrinstitut Onken |                |  |
|   |                                            |                |  |

Lehrinstitut Onken, CH-

Kreuzlingen, bei.

#### **Impressum**

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Chefredakteur: Michael M. Pauly (py)
Stellv. Chefredakteur: Michael Scharfenberger (sc)
Redakteure: aa = Albert Absmeier, leitender Redakteur, ev = Volker Everts,

gk = Georg Klinge, rg = Christian Rogge Redaktionsassistenz: Gerda Sigl (202) Fotografie: Janos Feitser, Titelfoto: Alex Kempkens

Layout: Leo Eder (Ltg.), Dagmar Berninger, Willi Gründl,

ornelia Weber

Auslandsrepräsentation:

Schweiz: Markt&Technik Vertriebs AG, Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug, Tel. 042-223155/56, Telex: 862329 mut ch

USA: M&T Publishing, 2464 Embarcadero Way, Palo Alto, CA 94303; Tel. 001-4240600; Telex 752351

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten werden, so muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manu-skripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt & Technik Verlags AG herausgegebenen Publikationen und zur Verviel-fältigung der Programmlistings auf Datenträger. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung über-

Herstellung: Klaus Buck (180), Leo Eder (181)

Anzeigenleitung: Peter Schrödel (156) Anzeigenverkauf: Alfred Reeb (211)

Anzeigenverwaltung und Disposition: Michaela Hörl (171)

Anzeigenformate: ¼-Seite ist 266 Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spalten à 58 mm oder 4 Spalten à 43 Millimeter). Vollformat 297 x 210 Millimeter. Beilagen und Beihefter siehe Anzeigenpreisliste.

Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 vom 1. März 1984.

Anzeigengrundpreise: ½ Seite sw.: DM 7400., Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1000., Vierfarbzuschlag DM 3000., Plazierung innerhalb der redaktionellen Beiträge: Mindestgröße ½-Seite

Anzeigen im Einkaufs-Magazin: Die ermäßigten Preise im Einkaufs-Magazin gelten nur innerhalb des geschlossenen Anzeigenteils, der ohne redaktionelle Beiträge ist. 

"Seite sw. DM 5400. Farbzuschlag erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1000. Vierfarbzuschlag DM 3000. Anzeigen in der Fundgrube: Private Kleinanzeigen mit maximal 5 Zeilen Text DM 5. je Anzeige Gewerbliche Kleinanzeigen: DM 10. je Zeile Text.

Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt. jeweils zugerechnet.

Vertriebsleitung, Werbung: Hans Hörl (114)

Vertrieb Handelsauflage: Inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie sterreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebs GmbH, Plieninger Straße 100, 7000 Stuttgart 80 (Möhringen), Telefon (0711) 72004-0

Erscheinungsweise: 64'er, Magazin für Computerfans, erscheint monatlich, Mitte

Bezugsmöglichkeiten: Leser-Service: Telefon 089/4613-119. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils gültigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es nicht zwei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird

Bezugspreise: Das Einzelheft kostet DM 6.-. Der Abonnementspreis beträgt im Inland DM 72.- pro Jahr für 12 Ausgaben. Darin enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Zustellgebühren. Der Abonnementspreis erhöht sich um DM 18-, für die Zustellung im Ausland, für die Luftpostzustellung in Länder-gruppe 1 (z.B. USA) um DM 38-, in Ländergruppe 2 (z.B. Hongkong) um DM 58-, in Ländergruppe 3 (z.B. Australien) um DM 68-.

Druck: Druckerei E. Schwend GmbH, Schmollerstr. 31, 7170 Schwäbisch Hall Urheberrecht: Alle im »64'er« erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Klaus Buck zu richten. Für Schaltungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Klaus Buck zu richten.

© 1984 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion »64'er«.

Verantwortlich: Für redaktionellen Teil: Michael M. Pauly. Für Anzeigen: Peter Schrödel.

Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung

und alle Verantwortlichen:

Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon 089/4613-0, Telex 522052

#### Telefon-Durchwahl im Verlag:

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilungen direkt. Sie wählen 089-4613 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.